UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 23 - 4.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 hfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 90 Dr. Großbritannien 65 p. Raiien 1300 L. Jugoskwien 130,00 Din. Laxemburg 22,00 iffr. Niederlande 2,00 hft. Norwegen 7,50 nkr. Usterreich 12 68. Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr. Schwetz 1,80 sfr. Spanies 127 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

Wörner: Im Falle eines Rücktritts von Verteidigungsminister Wörner ziehe es ihn zwar nicht nach Bonn, er würde aber einem Ruf in dieses Amt wie einer Einberufung" folgen, erklärt der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß im Gespräch mit der WELT. Bundeskanzler Kohl will Wörner sofort nach seiner Rückkehr aus Israel zu einer Aussprache über die Entwicklung im Fall Kießling empfan-gen. (Sonderseite 5 und S. 8)

Tschad: Erstmals seit Entsendung im August 1983 sind die französischen Truppen im Tschad in Kämpfe verwickelt worden. Die von Libyen unterstützten Rebellen schossen ein französisches Kampfflugzeug ab. Paris warnt Libyen in scharfer Form. (S. 4)

E uni cuesto de la constanta d

gasielos a

Ciento being

cance of

SΙΑ

ELI

ः १५ सम्बद्ध

Rrklärungsfrist: Das Landgericht Bonn hat die Erklärungsfrist für Graf Lambsdorff und die anderen Angeschuldigten im sogenannten Flick-Verfahren bis Ende Februar verlängert. Sie war ursprünglich auf den 9. Februar festgesetzt wor-

Volkszählung: Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr ein neues Volkszählungsgesetz vorlegen, kündigt Staatssekretär Waffenschmidt im Bundestag an. (S. 8)

Positive Reaktion: Präsident Reagan begrüßt im Gespräch mit Journalisten die vom sowjetischen Staats- und Parteichef Andropow in einem "Prawda"-Interview geäußerte Bereitschaft zum Dialog mit den USA

Keine Annäherung: In der Frage eventueller Lieferungen deutscher Waffen an Saudi-Arabien gibt es keine Annäherung der Standpunkte zwischen Bundeskanzler Kohl und seinen israelischen Gesprächspartnern. Ministerpräsident Schamirs Sprecher erklärte, auch Kompensationslieferungen an Israel seien keine Lösung. In moralischen Fragen gebe

Flucht: Ein 20jähriger Soldat der "DDR"-Grenztruppe ist am Mitt-wochabend in Uniform und mit Waffen nach Nordhessen geflüch-

es keine Kompromisse. (S.1 und 3)

Politische Häftlinge: Rund 7000 Menschen sind aus politischen Gründen in Gefängnissen der "DDR" eingekerkert, teilt die Arbeitsgemeinschaft 13. August in

Alpha-Jet: Offenbar gestohlene Plane für eine neue Luft-Boden-Rakete des Alpha-Jet der Bundesluftwaffe sind neben einer Stuttgarter Telefonzelle in einem Koffer gefunden worden, berichtet die "Bild"-Zeitung.

Heute: Bundeskanzler Kohl setzt seinen Israel-Besuch fort. - CDU/ CSU-Fraktionschef Dregger reist nach Spanien zu politischen Gesprächen. - Frankreichs Außenminister Cheysson eröffnet ein Kulturzentrum seines Landes in der "DDR". - Volksabstimmung über Verfassungsänderungen auf den Philippinen.

### ZITAT DES TAGES



99 Ich hoffe, eines Tages wird auch Berlin wieder eine Stadt ohne Mauer sein.

Der Jerusalemer Bürgermeister Teddy Kollek gegenüber Bundeskanzler Kohl bei dessen Besuch in der ehemals auch geteilten israelischen Hauptstadt. FOTO: LEUSCHNER/DPA

zungen mit Amerika und eine dra-

stische Verschlechterung des Wel-

thandelskiimas sagt der US-Land-

wirtschaftsminister Block der EG

für den Fall voraus, daß sie ihre

Agrarpolitik nicht ändere. (S. 9)

Börse: An den Aktienmärkten

konnte sich eine einheitliche Ten-

denz nicht ausbilden. Der Renten-

markt war weiter ruhig. WELT-Aktienindex 157,2 (157,3). Dollar-

mittelkurs 2,8113 (2,8253) Mark.

Goldpreis pro Feinunze 367,00 (366,50) Dollar.

kennenlernen läßt, wird im

Münchner Lenbachhaus gezeigt.

Olympia: Der erwartete Touri-

sten-Boom wird bei den Winter-

spielen in Sarajevo ausbleiben. In

der Bundesrepublik wurden nur

110 Reisen verkauft. Österreich

und die Schweiz verzichteten

ganz auf Reiseangebote.

Gleske: Die Bundesbank habe Kiechle bei der Kröffnung der bisher keinen Grund gesehen, der Grünen Woche in Berlin. Entwicklung des Kurses der terventionen entgegenzuwirken, erklärt das Direktoriumsmitglied der Bundesbank. (S. 9)

Stahlquoten: Überraschend schnell haben sich die EG-Wirtschaftsminister auf die Verlängerung der Produktionsquoten im EG-Krisenplan bis 1985 geeinigt, nachdem Italien seinen Widerstand dagegen aufgab.

Grime Woche: Die europäische Rinigung sei das große historische Experiment der Nachkriegszeit, erklärt Landwirtschaftsminister

KULTUR Sowietunion zurückkehren wird.

Linbimow: Der britische "Standard Drama Award" ist dem sowietischen Regisseur verliehen

Costakis: Die Sammlung, die den künstlerischen Alltag vor und während der Revolution von 1917

worden, der von Moskau als Leiter des Taganka-Theaters wegen seiner unorthodoxen Inszenierungen mehrfach gerügt worden war. Es ist offen, ob Ljubimow in die **SPORT** 

Motorsport: Walter Röhrl steht

vor seinem vierten Sieg bei der Rallye Monte Carlo. Vor der letzten Nacht führte er mit seinem Audi Quattro mit 29 Sekunden Vorsprung. Die Rallye geht heute zu Ende. (S. 7)

AUS ALLER WELT

Arzneimittel: Wegen schwerer Risiken für die Gesundheit müssen auf Anordnung des Bundesgesundheitsamtes in Berlin 65 Arzneimittel – gegen Entzündungen, Schmerzen und Rheuma sofort vom Markt genommen werden. (S. 16)

Öko-Katastrophe: Über die wahrscheinlich größte Umweltkata-

strophe in der UdSSR berichtet der britische "New Scientist"; 4,5 Millionen Kubikmeter konzentrierter Salzlösung sollen in der Westukraine in den Dniestr ge-flossen sein. Alles Leben im Fluß sei auf 500 Kilometer Länge vernichtet worden.

Wetter: Wechselnd wolkig: Schauer erst ab 800 Metern als Schnee, Etwas wärmer.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Die Schwierigkeit. ein grüner Kommunist zu sein -Von Detley Anlers

Zum 100. Geburtstag: Mit Theodor Heuss wurde das Staatsoberhaupt zum Bürger

Auskunft: Die Banken fördern jetzt die Angst vor dem "gläsernen Konto"

Hessen: Grüne und SPD würdigen einander, Börner konnte sich im Landtag durchsetzen S.4

Geneiusdienst: Regiening Thatcher spricht von Sicherheitsrisi-

ko; Gewerkschaften sind tabu S. 6 chen in Moll

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Fuffhall: Provinzposse in Offenbach; Trainer und Geldgeber liegen im Clinch S.7

Fernsehen: "Das Leben zählt. nicht die Schönheit"; Porträt der Schauspielerin S. Signoret S. 14

Sadafrika: Prozesse wegen Verbrennung von Zauberern in den halbautonomen Gebieten - S. 16

Reise-WELT: Venedig - Im Winter ist die Lagunenstadt ein Mär-

Schnoe und Giattels behindern den Vertrieb der WELT. Wir bitten die Leser um Verständnis bei Verzögerung der Zeitungszustellung.

# Strauß dringt auf große Kabinettsumbildung in Bonn Gespräch mit der WELT / Für Regierungspolitik aus einem Guß

HERBERT KREMP, Bonn Bundeskanzler Kohl findet nach seiner Rückkehr aus Israel am Wochenende in Bonn eine neue Lage vor. Für den Fall des Rücktritts von Verteidigungsminister Wörner werden zwei Lösungs-Konzepte sichtbar, die einander auszuschließen scheinen. Während Helmut Kohl daran denkt, Wörner gegebenenfalls durch einen anderen CDU-Politiker zu ersetzen – genannt werden die Namen Dregger und Mertes -, strebt der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß das Ziel einer großen Kabinettsumbildung an. Sie würde auch das Wirtschaftsministerium und einige kleinere Ressorts umfassen, so zum Beispiel das Familienministerium, dessen Chef Heiner Geißler sich ohnehin zwischen dem Regierungsamt und dem Posten des CDU-Generalsekretärs entscheiden muß.

Als Grund für seinen Standpunkt führte der bayerische Ministerpräsident Strauß in einem Gespräch mit der WELT an, daß die Bundesregierung in die Defensive zu geraten drohe, wenn sie sich in der Frage der Zusammensetzung des Kabinetts von Krise zu Krise bewege, anstatt die aufgelaufenen Personalprobleme in einem einzigen großen strategi-schen Zug zu lösen. Nur durch ein großes Kabinettsrevirement lasse sich für die laufende Legislaturperiode eine Regierungspolitik aus einem

Guß formulieren. Wen die Freien Demokraten anstelle des Grafen Lambsdorff mit dem Wirtschaftsministerium betrauten, sei Sache des Koalitionspartners. Er,

Strauß, sei von der Notwendigkeit eines Proporzes zwischen CDU, CSU und FDP überzeugt, weigere sich aber, in Ministerien "Parteierbhöfe"

### Dementi und Antwort

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß hat am Donnerstag mit folgender Erklärung zu dem von der WELT verbreiteten Text übereine Kabinettsumbildung Stellung genommen: "1. Ich habe der WELT kein Interview gegeben. 2. Die mir in den Mund gelegten Außerungen sind der Wunsch der WELT, 3. Ich äußere mich nicht zu diesen Vorgängen. 4. Die WELT will offensichtlich damit ihre Kursänderung in Sachen Wörner um 180 Grad begründen, indem sie sich auf mich beruft."

Später sagte ein Sprecher der bay-rischen Staatskanzlei gegenüber der Agentur Reuter, es habe am Mittwochabend ein Telefongespräch zwischen Strauß und WELT-Chefredakteur Herbert Kremp gegeben.

Aus einem Telefongespräch, das Herbert Kremp am Mittwochabend mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Strauß führte, veröffentlicht die WELT die nicht ausdrücklich als vertraulich bezeichneten Teile. Die WELT hält an ihrer Darstellung fest.

Die Redaktion

zu erblicken. "Das gibt es nicht", sagte der CSU-Vorsitzende. Bundeskanzler Kohl wird es schwerfallen oder gar unmöglich sein, sich mit diesem Konzept zu befreunden. Für ihn liegt es nahe, den Verteidigungsminister auszuwechseln, ohne in das diffizile Geflecht des Regierungsbündnisses mit der FDP einzugreifen. In der Frage des Wirtschaftsministers hat sich der Bundeskanzler selbst festgelegt, indem er mehrfach betonte, daß er an der Zusammenarbeit mit Otto Graf Lambs dorff jedenfalls so lange festhalten wolle, bis eventuell ein Hauptverfahren gegen den Bundeswirtschaftsminister eröffnet werde. Die Berufung Dreggers in das Bundesverteidigungsministerium liegt für den Kanzler deshalb nahe, weil er an dessen Stelle die Wahl des CDU-Abgeordneten Wolfgang Schäuble oder des Kanzleramtsministers Jenninger zum Fraktionsvorsitzenden der CDU/

Für die Wahl eines neuen Fraktionsvorsitzenden benötigt die CDU jedoch die Zustimmung der 51 Abgeordnete starken CSU-Landesgruppe. Es entspricht der Raison der Gesamtfraktion, über den Vorsitzenden Konsens zu erzielen. An diesem Punkte könnte der CSU-Vorsitzende Strauß ansetzen, um sein Konzept der gro-Ben Kabinettsreform zur Geitung zu bringen. Obwohl Strauß bekanntlich mit der Außenpolitik Genschers in wichtigen Punkten nicht einverstanden ist - stellvertretend sei der Dissens über die Beurteilung des amerikanischen Eingreifens in Grenada genannt -, betont der Ministerpräsident, daß seine Revirement-Pläne

CSU empfehlen möchte.

◆ Fortsetzung Seite 8

## Kohl kann Shamirs Bedenken gegen Waffen für die Saudis nicht ausräumen

Israelische Regierung lobt aber gute Atmosphäre / Kanzler für Einheit Jerusalems

BERNT CONRAD, Jerusalem Die Differenzen zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und dem israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Shamir in der Frage deutscher Waffenlieferungen an Saudi-Arabien sind anscheinend unüberwindbar. Zwar meinte der Bonner Regierungssprener dritten Gesprächsrunde zwischen den beiden Regierungschefs in Jerusalem, man versuche, auch in diesem Punkt aufeinander zuzugehen. Faktisch ist eine Annäherung aber nicht in Sicht, auch wenn von deutscher und israelischer Seite übereinstimmend der freundschaftliche Charakter der Diskussionen be-

Shamir wandte sich gestern noch einmal strikt gegen jeden deutschen Rüstungsexport nach Saudi-Arabien. Sein Sprecher Avi Pazner schloß

auch alle Möglichkeiten einer Kompensation oder eines Gegengeschäfts mit Israel eindeutig aus. In moralischen Fragen seien Kompromisse nicht denkbar, betonte er.

Gegenüber dieser harten Ablehnung machte Kohl nach Angaben Boenischs nur ein konkretes Zugeständnis, das die Israelis jedoch für

SEITE 3: Begegnung mit dem Schicksol SEITE 8: Kohl in Yed Veshem

wenig wirksam halten: Bonn werde bei eventuellen Waffenlieferungen an Riad auf einer saudischen Garantie für eine Nichtweitergabe an Dritte bestehen. Ferner versicherte Boenisch, der Kanzler werde alle israelischen Bedenken und Befürchtungen \_angemessen berücksichtigen".

Tatsächlich sieht sich Kohl nach zuverlässigen Informationen nicht in der Lage, von seiner prinzipiellen Zusage an die Saudis abzugehen. Er ist auch nicht bereit, den Israelis Zusicherungen über den Umfang oder den Charakter der Waffenexporte zu machen.

Die Differenzen in der Waffenfrage spielten sich gestern vor dem Hintergrund von vier Reden des Kanzlers in Jerusalem und Tel Aviv über das deutsch-jüdische Verhältnis ab, die auf israelischer Seite sehr positiv aufgenommen wurden. Aufsehen erregte auch das Eintreten Kohls für die Beibehaltung der Einheit Jerusalems und damit gegen die von den Arabern geforderte Abtrennung der östlichen, meist von Arabern bewohnten Stadt-

In dem dritten eineinhalbstündi-

# Reagan: Niemals Atomkrieg führen

nenten Station im All; Festigung der

traditionellen Werte der Familie, der

Moral, der Gläubigkeit; und schließ-

SEITE 2: Reagans Botschaft

lich die Sicherung eines "sinnvollen

Es gibt nur eine vernünftige Politik

für Ihr Land und für mein Land, um

unsere Zivilisation im modernen Zeit-

alter zu bewahren", sagte Reagan in

einer "Botschaft an das sowjetische

Volk", die Teil seiner Rede war. "Ein

Atomkrieg kann nicht gewonnen und

darf nie geführt werden." Es müsse

sichergestellt werden, daß die vorhan-

denen Atomwaffen niemals zum Ein-

der CSSR habe noch nicht begonnen.

rtr/AP, Prag/Washington

Optimistische Botschaft des Präsidenten an den Kongreß und an die Nation

TH KIELINGER, Washington Mit der Versicherung "Amerika ist wieder da - aufrecht und mit Mut, Zuversicht und Hoffnung den achtziger Jahren zugewandt" - trat US-Präsident Ronald Reagan vor beide Häuser des Kongresses sowie die Fernsehkameras der Nation, um seine dritte Jahres-Rede zur Lage der Nation zu verlesen. Der Text war eine optimistische Analyse des "amerikanischen Traums" und wurde von allen Beobachtern sofort als Auftakt für Reagans eigenen Wahlkampf einge-

Die Ankündigung, daß er eine zwei-te Amtszeit anstreben wolle, wird für Sonntag erwartet. Reagan wird am 6. Februar 73 Jahre alt.

Der Präsident rief seine Landsleute auf "den nächsten Schritt der Freiheit zu unternehmen" und sich "hintervier große Ziele zu scharen, um Amerika

cher Spekulationen zu machen".

erzwungen?

### Erste SS 22 in der Europas Beitrag Wieder Ausreise "DDR" gesehen

DW. Bonn/Berlin Nach Informationen des amerika-Zwölf DDR"-Bewohner haben nischen Geheimdienstes ist in der nach Darstellung der "Bild"-Zeitung \_DDR" erstmals eine der neuen soam vergangenen Dienstag die Ausreiwietischen Mittelstreckenraketen SS se in den Westen erzwungen: Sie 22 gesehen worden. Die 900 Kilomeflüchteten in die Ständige Vertretung ter weit reichende Atom-Rakete steder Bundesrepublik in Ost-Berlin he bei Bernsdorf im Bezirk Cottbus. und wurden nach langen Verhand-Sie könne Ziele in der Bundesrepuhungen nach West-Berlin abgeschoblik in Belgien, Dänemark, Teilen ben. Erst am vergangenen Sonntag hatten secks Mitteldeutsche ihre Aus-Frankreichs und Großbritanniens erreichen und sei die erste SS 22 außerreise durch die Flucht in die amerikahalb sowjetischen Gebietes. nische Botschaft in Ost-Berlin er-Ein hoher Beamter im tschechosloreicht. Die Bundesregierung in Bonn wakischen Außenministerium, Rilehnte es ab, zu dieser Meldung Stelchard Dvorak, hat bestätigt, die Stakung zu nehmen. Staatsminister Jentionierung der nach einer Vereinbaninger vom Kanzleramt nannte es rung mit der UdSSR vorgesehenen "unverantwortlich, menschliche neuen sowjetischen Atom-Raketen in Schicksale zum Gegenstand öffentli-

frei, sicher und in Frieden durch die satz kommen. Reagan stellte die Frage, ob es nicht besser sei, diese Waffen vollständig abzuschaffen. Für diesen achtziger Jahre zu bringen". Als diese Ziele beschrieb er: stetiges Wachstum der Wirtschaft, Entwick-Teil seiner Rede bekam Reagan Beifall vom sowjetischen Botschafter Anatohing von Amerikas "neuer Grenze" im Weltraum mit dem Bau einer permalij Dobrynin, der auf der Ehrentribüne

> Durch alle Passagen der Rede zog sich als roter Faden Reagans Appell zur Überparteilichkeit. Er hat mit diesem Ruf wichtige nationale Themen in den Griffbekommen, die seiner Regierung allein aus den Händen geglitten wären, so die Rentenversicherungsproblematik und die Erneuerung von Amerikas strategischem Waffenarse-

Jetzt schlug Reagan eine gemeinsame Lösung beider Parteien für die ernste Frage vor, wie man die hohen Budgetdefizite (rund 200 Milliarden Dollar im laufenden Haushaltsjahr) abbauen könne. Reagan weigerte sich. ■ Fortsetzung Seite 8

# zur Raumstation

Die Bundesregierung hat das Angebot von US-Präsident Reagan an befreundete Staaten begrüßt, sich an Entwicklung und Betrieb einer ständig bemannten Raumstation für die friedliche Nutzung des Weltalls 20 beteiligen. Bundesforschungsminister Riesenhuber (CDU) nannte eine solche Station richtungweisend. Aus dem unter deutscher Beteiligung gebauten europäischen Weltraumlabor Spacelab könne ein eigenständiger Beitrag für eine künftige Weltraumstation entwickelt werden. Es sei notwendig, die 1983 begonnenen Gespräche über die europäisch-amerikanische Zusammenarbeit in der Raumfahrt fortzusetzen.

Seite 2: Traumschiff

### DER KOMMENTAR

Das politische Bonn wartet ungeduldig auf die Rück-kehr von Bundeskanzler Helmut Kohl aus Israel. Vom Regierungschef werden Entscheidungen erwartet, die über die Bereinigung der Affa-re um General Kießling und Bundesverteidigungsminister Wörner hinausgreifen. Es geht auch um den personellen Zuschnitt des künftigen Bundes-kabinetts und speziell um die Frage, ob der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß der nächste Verteidigungsminister sein wird.

Außerdem muß sich Kohl um die Kursbestimmung in der Außenpolitik kümmern. Während seiner schwierigen Mission in Israel ist bei der Kabinetts-Diskussion überdie Mittelamerika-Politik in Bonn der latente Dissens zwischen der FDP und der CSU, also zwischen Genscher und Strauß, wiederaufgebrochen.

Der Kanzler muß sich, auch wenn es ihm unlieb sein sollte, in die Rolle des Krisenmana-gers begeben. Die Öffentlichkeit erwartet von ihm, daß er die hochnotpeinliche Affäre um Kießling und Wörner beendet. Rücksichten können nicht mehr genommen werden. Wörner, der offenkundig die Beziehung zur Realität verloren hat, muß seinen Hut nehmen. Eine Vakanz auf der Hardthöhe ist nicht möglich. Deshalb muß der Kanzler sofort einen Nachfolger präsentieren: Alfred Dregger oder Franz Josef Strauß, der dieses "Opfer" unter Umständen auf sich nehmen würde. Für Kohl dürfte allerdings Dregger im Vordergrund stehen. Schon deshalb, weil er dann auch die Fraktionsführung mit einem Vertrauten besetzen könnte.

Strauß hält von einer sol-chen "isolierten" Lösung wenig. Er plädiert für ein breiter angelegtes Revirement. Auch Graf Lambsdorff und vielleicht noch andere Minister - bei der CSU würde es Werner Dollinger treffen – müßten gehen. Die Regierung, so meint Strauß, dürfte nicht durch Personal-Probleme in die Defensive geraten. Dieses Argument hat viel für sich. Aber Kohl hat sich öffentlich festgelegt, daß die Entscheidung über einen Verbleib von Graf Lambsdorff erst ansteht, wenn das Hauptverfahren eröffnet werden sollte. Davon wird Kohl nicht abweichen können. Die FDP würde nicht mitmachen. Strauß wird deshalb mit größter Umsicht verfahren. Schon die eigene Partei setzt ihm Grenzen. Sie verlaufen dort, wo Gefahren für die bürgerliche Koalition ent-

## **CSU** kritisiert Bonner Vorlage zur Mittelamerika-Politik

Zimmermann: Unkorrekte Verfahrensweise und Formulierung

MANFRED SCHELL, Bonn Über die Mittelamerikapolitik der Bundesregierung ist es in der jüngsten Kabinettssitzung zu einem Konflikt zwischen dem Auswärtigen Amt und der CSU gekommen. Angesichts des entschiedenen Widerspruchs der CSU wurde daraufhin die Antwort der Bundesregierung auf die Große politik in wichtigen Passagen neu formuliert. Der Bundestag wird schon heute über diese Antwort

Nach Informationen der WELT hat Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann die unter Punkt Verschiedenes" aufgerufene Diskussion über diese Antwort der Bundesregierung mit scharfer Kritik an der Verfahrensweise eröffnet. Zimmermann, als stellvertretender CSU-Vorsitzender "Stimmführer" der CSU im Kabinett, gab seinen Protest darüber zu Protokoll: Entweder stünde "Schludrigkeit" oder aber "Absicht" dahinter. daß diese Vorlage im Hauruckverfahren durchgezogen werden solle. Ob-wohl die Anfrage der SPD seit August 1983 vorliege, sei die Antwort des Auswärtigen Amtes als "Tischvorlage" in der Kabinettssitzung verteilt worden. Für das Auswärtige Amt saß Staatsminister Möllemann (FDP) am Kabinettstisch, er entschuldigte das Verfahren unter anderem mit dem Unfall von Außenminister Genscher.

Die Tischvorlage war brereits ein von Bundesminister Warnke und Staatssekretär Meyer-Landrut (Auswärtiges Amt) überarbeiteter Ent-

wurf. Dabei hatte Warnke schon grundsätzliche Positionen der Union hineingeschrieben. Zimmermann hatte diesen überarbeiteten Entwurf offenkundig zwölf Stunden vor der Kabinettssitzung lesen können und auf weitere Textanderungen gepocht. Möllemann zeigte sich dem Vernehmen nach durchaus kompromißbereit. Als Grundsatz wird in der Ant wort der Bundesregierung gegenüber Nicaragua festgehalten: Laufende Projekte der Entwicklungshilfe würden weitergeführt. Aber "Neuzusagen können grundsätzlich nur erteilt werden, wenn sich herausstellt, daß sich Nicaragua nachhaltig von der Politik der Destabilisierung abwen-

Ausdrücklich wird auch auf die Rolle Kubas speziell in Nicaragua hingewiesen. In Nicaragua selbst seien "Zeichen des Einlenkens" zu erkennen, aber es sei unklar, ob es sich dabei um "taktische" Manöver mit dem Ziel handele. Zeit zu gewinnen. oder tatsächlich eine Abkehr von der bisherigen Politik signalisierten.

Zimmermann hatte kritisiert, im Entwurf der Antwort der Bundesregierung sei leichtfertig "kommunistischer Sprachgebrauch" übernommen worden. Die Aussage. Mittelamerika ist in den letzten Jahren zu einem gefährlichen Spannungsgebiet geworden", wurde neu gefaßt. Warnke und Zimmermann wandten sich dagegen, weil sie eine "Diskriminierung" zum Beispiel der Länder Panama, Kolumbien und Mexiko bedeuten würde. Sie wollten offenkundig A Fortsetzung Seite 8

Total Jerkauf

Der inhaber eines der angesehensten deutschen Orientteppichhäuser wird mit fast 70 Jahren aus Altersgründen sein

Geschäft schließen. Daher muß in kürzester Zeit ein riesiges

Warenlager mit Orient-Jernaichen für viele Milliagen Mark in allen

Geschäft schließen. Daher muß in kürzester Zeit ein riesiges Warenlager mit Orient-Teppichen für viele Millionen Mark, in allen Preisklassen, aus allen Proveniencen, restlos geräumt werden. Zu Preisen,

die ausnahmslos von 30 bis zu 40% unter Marktpreis liegen. Diese einmalige Chance sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Auch der weiteste Weg Johnt sich, wenn Sie z.B. 1000,–, 4000,– oder gar bis 20.000, - DM!!!!! sparen können. Auf Wunsch liefern wir ahne Mehrkosten von Tür zu Tür. Selbstverständlich erhalten Sie zu jedem Teppich ein Echtheits- und Garantie-Zertifikat. Kommen Sie nach Mönchengladbach, so lange Sie noch freie Auswahl haben. Unser Haus liegt in der City, direkt am Hauptbahnhof. Parkolätze sind reichlich vorhanden.



# DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

### Signale

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Manchmal, selten zwar, ereignen sich weltpolitische Nebensächlichkeiten, die wie ein Röntgenstrahl die verborgene innere Struktur der Ost-West-Politik sichtbar machen. Diesen Charakter hat das gelüftete Geheimnis, das Moskau für die eilfertige Freilassung der sechs in die Ostberliner US-Botschaft geflüchteten Landsleute aus der "DDR" gesorgt habe.

Solche Eilfertigkeit muß, davon hat man auszugehen, im Interesse Andropows gelegen haben. Unter diesem Aspekt ist dann auch das letzte "Prawda"-Interview des kranken Sowjetführers zu lesen. Andropow signalisiert Bereitschaft zum Dialog mit Washington, zementiert jedoch zugleich eine, wie er wissen wird, auf die Dauer unhaltbare sowjetische Ausgangsposition. Zu fragen ist, inwieweit sich dieses Signal direkt an Präsident Reagen, oder ob es sich nicht vielmehr an die europäischen Verbündeten der USA richtet. Angenommen, es sei eher der zweite Adressat gemeint, dann ist es folgerichtig, daß Moskau bestrebt sein mußte, um die sechs möglichst wenig Aufhebens entstehen zu lassen.

Es gehört weniger Phantasie als Kenntnis der sowjetischen Außenpolitik seit 1945 dazu, um zu dem Schluß zu kommen, daß die Stärke Amerikas unter der Führung Ronald Reagans den Sowjetführer zu dem Versuch veranlaßt, die Europäer von der Seite Amerikas wegzumanövrieren. Kein anderes Feld bietet dafür so viel Ansatzpunkte wie das deutsch-deutsche Verhältnis. In dieser Sicht erweist sich die in Bonn verbreitete Annahme, die "DDR" habe dank ihrer geostrategischen und wirtschaftlichen Bedeutung eine so starke Position im Sowjetblock, auch gegenüber Moskau, daß Honecker sich eine gewisse Handlungsfreiheit herausnehmen könne, als falsch. Das Gegenteil ist richtig: Honecker ist so abhängig von Andropow, daß nicht einmal die Freilassung der sechs von ihm entschieden werden konnte.

Wenn diese Analyse stimmt, dann hat die Bundesregierung Grund zur Vorsicht. Natürlich soll Bonn nach dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung Möglichkeiten der Kooperation mit Honecker, wie auch mit Ungarn, klug nutzen. Nur dürfen wir dabei keinen Augenblick vergessen: Das Ziel Moskaus ist es, mit der Bundesrepublik die Europäer von Amerika zu trennen

## Reagans Traumschiff

Von Adalbert Bärwolf

Die 12 Blockbuchstaben United States an den weißen Rümpfen der vier amerikanischen Raumflugzeuge werden künftig noch größer geschrieben werden. Und das ohnehin schon kleine Akronym Nasa am Schwanzende der bemannten Raumflugmaschine wird noch kleiner werden. Denn Präsident Reagan hat endlich den Startschuß für ein Programm gegeben, das die permanente Präsenz Amerikas im Weltraum bedeutet.

Doch Reagan hat bei seiner Ankündigung, die USA würden in den nächsten zehn Jahren eine ständige Erdaußenstation konstruieren, eine Chance verspielt: Er hat die amerikanische Nation nicht dazu aufgerufen, voll hinter dem kosmischen Projekt zu stehen, das für die Verteidigung Amerikas gegen einen nuklearen Angriff der Sowjetunion vonnöten sei. Er hat auch nicht den großen Blick über den Horizont der Zukunft hinaus gezeigt, die "grand vision" mit einer Ladung von Amerikanern auf dem Mars etwa. Reagans Griff zu den Sternen ist noch nicht griffig genug.

Die Amerikaner sind ein Pioniervolk. In den Wüsten und Prärien des Landes hatten sie Raketen gebaut – so hoch wie Kathedralen. Mit diesen Raketen hatten sie 27 Menschen zum Mond geschossen und damit die Russen übertrumpft. Kennedy hatte das Ziel gesteckt, und er hatte einen exakten Termin gesetzt. Reagan muß seine Weltraum-Pläne überhöhen, wenn das Raumschiff kein Traumschiff bleiben soll.

Die Amerikaner wollen wissen, wofür sie wahrscheinlich hunderte Milliarden von Dollar ausgeben werden. Auch die Europäer müssen bei einer Kostenbeteiligung wissen, wie weit ihr Mitspracherecht bei Konzeption und Betrieb der Station reicht

Die erste permanente bemannte Raumstation kann nur eine Zwischenstation sein. Von dieser Insel im Vakuum lassen sich Lichtkanonen abfeuern oder Projektile elektromagnetisch beschleunigen. Es lassen sich dort auch mikroelektronische oder pharmazeutische Fabriken errichten. Man kann von ihr in geostationäre Bahnen oder zum roten Planeten fliegen. Die Russen wissen, was sie wollen: die Vorherrschaft in der dritten Dimension.

### Zwei Fronten

Von August Graf Kageneck

Was die französische Öffentlichkeit lange befürchtet hatte, ist eingetreten: Der Abschuß eines Jaguar-Jagdbombers durch gegnerische, vermutlich libysche Kräfte in Tschad signalisiert eine gefährliche Eskalation des seit Monaten "schlummernden" Krieges im Inneren Afrikas. Frankreich sieht sich jetzt mit zwei Konfliktherden konfrontiert, denen es sich nicht mehr entwinden kann, ohne das Gesicht zu verlieren: In Beirut bluten seine tatenlos abwartenden Soldaten unter den Schlägen moslemischer Fanatiker, in Tschad bereitet sich eine neue Kraftprobe des gefürchteten Libyers Khadhafi mit Frankreich und seinem Schützling Hissen Habré vor.

An beiden Fronten ist Frankreich überfordert. Das Ziel, durch Truppenpräsenz eine haltlos gewordene Lage zu stabilisieren, ist nirgendwo erreicht worden und kann nicht erreicht werden. Die vorhandenen Mittel genügen weder für eine wirklich symbolträchtige Präsenz noch zu einer Wiederherstellung der Lage mit militärischen Mitteln. Paris steckt in einer wenig beneidenswerten Zwickmühle: Abziehen kann es nur unter Hingabe jeglichen Großmachtanspruchs, verharren ohne zu reagieren, ist ungestraft nicht länger möglich; seine Truppen wesentlich zu verstärken und so mit dem Gegner zu verhandeln, ist in Libanon undurchführbar und geht in Tschad an die Grenzen seiner militärischen Kapazität.

Wo also ist die Lösung? Den Verhandlungsweg hat Präsident Mitterrand seit der Entsendung französischer Truppen vor sieben Monaten aufrichtig zu begehen versucht. Die Besuche seiner Emissäre in Tripolis und libyscher Unterhändler in Paris waren Legion. Der letzte Versuch, vor dem Forum der Organisation für Afrikanische Einheit eine Aussöhnung der beiden feindlichen Brüder Habré und Goukouni herbeizuführen, scheiterte an der Weigerung des legalen Regierungschefs Habré, sich in die von Libyen gestellte Falle in Addis Abeba zu begeben. Khadhafis Geduld ist nun sichtlich am Ende. Von jetzt an werden die Waffen sprechen – mit gänzlich ungewissem Ausgang für Frankreich.



## Reagans Botschaft

Von Thomas Kielinger

Sie nennt sich "Botschaft zur Lage der Nation", aber man sollte sie besser "Bericht über die Lage des Präsidenten" heißen. Was Ronald Reagan seinen Landsleuten vortrug, war der unverwechselbare Text eines Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 6. November 1984. Noch hat es zwar bis Sonntag Zeit, ehe Reagan seine Absichten endgültig bekanntgibt; aber die Rede vor beiden Häusern des Kongresses muß jeden Zweifel beseitigt haben: So spricht kein Politiker, der seinen Abschied vorbereitet, so spricht ein Wahlkämpfer, der sich und seine Politik für gut und inspirierend genug hâlt, ein

zweites Mal bevorzugt zu werden. Darf Ronald Reagan sich Hoffnungen auf eine zweite Amtszeit machen?

Nach der rhetorischen Leistung vom Mittwoch abend durchaus. Wir müssen mit dem Äußeren, der Ausstrahlung, beginnen, weil Politik im Fernsehzeitalter, vor allem amerikanische Politik, ohne das Medium und die Art, wie einer es beherrscht, nicht mehr beurteilt werden kann. Danach ist der jetzige Präsident ein nahezu unschlagbarer Kandidat. Er besitzt das mühelos verwaltete Talent zur Ansprache, hat einen natürlichen Rapport mit den Grundidealen seines Landes und verwandelt das Grau politischer Sprache in die bunte Palette amerikanischer patriotischer Gefiihle

Reagan ist auf eine Weise "präsidentiell", wie es Jimmy Carter nicht einen Tag lang gewesen ist. Er muß von daher keinen Konkurrenten fürchten. Er muß überhaupt nicht so sehr die einzelnen Männer fürchten, die da auf seiten der demokratischen Partei angetreten sind; er muß zwei Themen im Auge behalten, die ihm gefährlich werden können; das Haushaltsdefizit

und die explosive Lage in Libanon.
Auf beiden Feldern ist der Präsident ein ungeheures Wagnis eingegangen. Gewiß, die Inflation ist fürs erste besiegt, die Arbeitslosenzahl geht langsam nach unten, die Rezession ist überwunden, der Aufschwung imposant. Mit geborgten 200 Billionen Dollar kann man sich beinahe alles kaufen, vor allem eine so schöne Wachstumsrate – rund fünf Prozent –, wie die Amerikaner sie zur Zeit auswerfen. Hat man je einen konservativen angeb-

lichen "Ideologen" gesehen, der mit einer so starken Basis Keynesianismus seine eigenen Grundsätze Lügen straft?

Aber so ist dieser Präsident eben seine Füße stehen "nicht in Beton", wie er einst in Kalifornien gesagt hatte, um als Gouverneur Steuererhöhungen durchzusetzen, die er als Kandidat heftig bekämpft hatte. Die Flexibilität Reagans ist erstaunlich - oder ist es seine Risikobereitschaft? Der Tag der Abrechnung über soviel geborgtes Geld läßt sich nicht aufschieben. und wehe, er läutet neuen Kreditengpaß und eine von Hochzinsen angeführte neue Rezession ein. Könnte da eine Verfassungsänderung, die in Zukunft einen ausgeglichenen Haushalt gesetz-lich vorschriebe, noch Abhilfe bringen? Reagan hat dies, dreist genug, vorgeschlagen - wie ein Fuchs, der sich im Geffügelstall bedient hat und nun nach Rechtsschutz für das

Das Wagnis in Libanon ähnelt dem der Defizitfinanzierung insofern, als auch sein Ausgang von einer Unzahl von Imponderabilien abhängt. Das vermittelt ein Gefühl der Hilflosigkeit – ein ungünstiges Moment für die amerikanische Libanon-Politik. Erst in diesen Tagen haben Reagans Berater die Gefahr eines abbröckelnden Konsensus erkannt und ihre Taktik geändert.

Der propagandistische Hauptakzent liegt jetzt nicht mehr darauf, was die Dislozierung der amerika-



Steht nicht mit den Füßen in Beton: Ronald Reagan FOTO: AP

nischen Soldaten erreicht oder erreichen kann (da gibt es noch wenig vorzuweisen an Fortschritten interner Einigung in Libanon). Das Weiße Haus und das State Department warnen jetzt mehr und mehr vor dem, was kommen könnte, wenn die Truppe abgezogen würde: neuer Bürgerkrieg in Libanon, Erweiterung des syrisch-sowjetischen Einflusses und die greifbare Gefahr eines neuen syrisch-israelischen Konflikts.

Trotz der Richtigkeit des Arguments: Reagan steht in einer mißlichen Lage. Aushalten heißt, sich täglich mit der Linderung der nationalen Pathologie beschäftigen müssen, die jeden Augenblick einen neuen Anschlag auf die Marines befürchtet. Abziehen würde verheerende Folgen nach sich ziehen, auch für das amerikanische Ansehen im gesamten Nahen Osten. Eine solche Situation, die wenig gewinnen läßt, kann den Höhenflug einer noch so erfolgreichen Wahlkampagne unterbrechen.

Wie wird Moskau den amerikanischen Wahlkampf spielen? Erste Linien zeichnen sich ab. So plump wie in der Bundesrepublik vor einem Jahr werden die Sowjets sich nicht einmischen wollen - das geht nur nach rückwärts los, wie sie zu ihrer Enttäuschung lernen mußten. Statt dessen dürfte der Kreml eine Doppelstrategie anwenden: in der Rhetorik konziliant, also eingehend auf Reagans eigene Tonart dieser Tage und Wochen. In der Sache aber unnachgiebig: keine Rückkehr an den Tisch der Nuklearverhandlungen und kein Nachlassen des Drucks in Libanon und Zentralamerika.

Ronald Reagan ist der Kandidat des amerikanischen Optimismus, und als solcher trat er am Mittwoch abend vor die Nation. Mit dem Blick auf die Sterne und auf eine gerechtere, bereicherte Welt hier unten lenkt er den immer bereiten Elan seiner Landsleute auf eine lokkende Zukunft. Er hat viel wieder aufgebaut in diesem Volk, das neuen Mut zu sich und seiner Führung gefunden hat. Es wäre ein Jammer, wenn dieser Aufschwung an den Realitäten der Wirtschaft und den Hürden auswärtiger Krisen scheitern sollte.

## IM GESPRÄCH Frank Dahrendorf

## Bohren dicker Bretter

Von Peter Philipps

Die SPD beginnt, sich bundesweit aus der medienpolitischen Schmollecke herauszubewegen. Private Rundfunkveranstalter sind nicht mehr unbedingt der Teufel, der mit dem öffentlich-rechtlichen Beelzebub ausgetrieben werden muß. Die vom Hamburger Bürgermeister von Dohnanyi vorgelegten Grundsätze für ein neues Mediengesetz des Stadtstaates weisen in diese Richtung.

Diese Wende auf sozialdemokratisch zeigt neben dem Pragmatismus des lernfähigen Parteimanagers Peter Glotz vor allem die Handschrift des Medienbeauftragten der Partei, Frank Dahrendorf. Im Mai 1983 hatte der Bonner SPD-Vorstand den Hamburger Wirtschaftsanwalt in dieses Amt berufen, in dem er sich selbst als "Servicestelle" versteht, die "die Interessen der SPD im Bereich des Rundfunks zu koordinieren, abzustimmen und wahrzunehmen" hat.

Wer den 49jährigen Juristen am Anfang dieser Tätigkeit im Verdacht haben mochte, daß er sich nun zum Befehlsmisgeber für alle Rundfunkjournalisten entwickeln würde, die ein blaues Parteibuch in der Tasche haben, der konnte ihn kaum kennen: Denn fußend auf einem tiefsitzenden sozialdemokratischen Fundament schon der Vater war SPD-Politiker war Dahrendorf bekannt dafür, daß er durch Pragmatismus seine Aufgaben erledigte ohne ideologische Scheuklappen und frei von einer sich verselbständigenden Suche nach Formulierungsglanz vor großem Auditorium, die seinen älteren (FDP-)Bruder Ralf Dahrendorf auszeichnet, ihm aber auch immer wieder zum Verhängnis wird. Der "kleine" Dahrendorf ist mehr ein Mann des geduldigen Bohrens dicker Bretter.

Seit 1970 war Dahrendorf, den eine jahrelange Freundschaft mit Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel verbindet, Staatsrat in Hamburg, 1978,



Heilsam für die Öffentlich-Rechtlichen: Frank Dahrendorf FOTO: JUPP DARCHINGER

nach dem absoluten Bürgerschafts-Wahlsieg, holte ihn Hans-Ulrich Klose als Justizsenator in sein Kabinett. Was seine Vorgänger Klug und Meyer an Reibungsverlusten in der Behörde und an miserablem Klima zur Richterschaft der Hansestadt aufgebaut hatten, räumte der Neue fort. Er wurde trotz – oder wegen – der Erfolge jedoch schon 1979 vom angeschlagenen Klose über die Giftmüll-Affäne Stoltzenberg gestürzt. Ein Untersuchungsausschuß rehabilitierte ihn vollständig.

Vogel holte seinen Freund im Januar 1981 als Innensenator nach Berlin. Aber wieder blieb die Regierungstätigkeit ein kurzes Gastspiel. Mit Rückenstärkung vor allem auch durch Willy Brandt hat Frank Dahrendorf heute Sitz als kooptiertes Mitglied im Parteivorstand. Wer hätte, bevor er dort saß, aus diesem Gremium schon einmal den Satz gehört: Für die "zu wenig flexibel" gewordenen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten "werden private Rundfunkveranstalter eine heilsame Lehre sein"?

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

WELTWOCHE

Zam Fall Wörner-Electing schreibt das Zürcher Blatt: In Bonn spielt sich jetzt die langangekündigte politisch-moralische Wende ab: eine Wende, die in

schummrigen Bars stattfindet und auf käufliche Menschen baut. Politiker wenden sich dem Milieu zu und beginnen, mit dem Jargon der Halbwelt ihr Überleben im Amt zu sichern. Schmutz hat begonnen, das politische Geschäft in Bonn zu bestimmen. Gerade das hätte sich der markige, selbstbewußte Manfred Wörner, nie träumen lassen: Er, der Verteidigungsminister, der Jet-Pilot, der Armee-Experte, hofft Schützenhilfe zu finden bei einem homosexuellen Bekenntnis-Schriftsteller. Die Karrieresucht Wörners und seine Unfähigkeit. Fehler einzugestehen, standen der großen Stunde des Schweizers Alexander Ziegler Pate... Doch nicht nur der verzweiselte Versuch, die eigene Karriere zu retten, führte zu diesem beispiellosen Treffen mit dem in Selbstinszenierungen erfahrenen Schweizer: Kanzler Helmut Kohl duldete bis zu jenem Zeitpunkt - aus Angst vor seinem Über-Ich Franz Josef Strauß - keine Regierungsrücktritte...Wegen Kohls Angst vor einem Minister Strauß werden nicht nur Possen aufgeführt, sondern hektisch Strichjungen gesucht - in Düsseldorf, Köln und wo auch immer.

### BERLINER MORGENPOST

Der Abgang Witners ist überfüllig, heißt en hier:

Einen Fall Wörner gibt es, unbestritten. Wenn nicht alles täuscht, sind seine Tage als Verteidigungsminister gezählt. Er hat, eine klassische Verstrickung, die Bundeswehr und Kießling nach Kräften zu schonen versucht und dabei kapitale Fehler begangen, die das Gegenteil von dem erreichten, was er anstrebte. Wörner hat inzwischen völlig die Balance verloren. Anders wäre nicht zu erklären, daß er sich viereinhalb Stunden lang mit einem schillernden Mann aus der schweizerischen Homosexuellenszene unterhalten hat. Eine unmögliche, stillose Gesprächsrunde, die auch durch die Anwesenheit des Kanzleramts-Staatssekretärs Schreckenberger nicht erträglicher wurde.

### The Baily Telegraph

Zu den Ost-West-Bestiehungen sehrei Lendoner Zeitung:

Prāsident Jurij Andropows außenpolitische Erklärung - einmal vorausgesetzt, daß er sie wirklich selbst geschrieben hat - liest sich deprimierend ... Auf das Wesentliche reduziert erklärt er, daß die Sowjetunion an einem Dialog nicht interessiert ist, bis der Westen seine Politik von "Drohungen, Druck und Machtdiplomatie" ändert ... Aber nicht zum ersten Mal verkennt der Kreml die Stimmung der Vereinigten Staaten, ebenso wie in Westeuropa, Herr Andropow ist vollkommen unrealistisch. Die neuen Raketen der NATO sind für dauernd in Europa, oder wenigstens bis Moskau bereit ist, ernsthaft über ihren Abzug zu verhandeln und sein riesiges SS-20-Arsenal abzubauen. Also, warum nicht jetzt reden?

### ALLGEMEINE

Das Essener Blatt behatt sich seit Bessen:
Die Grünen in Hessen sind, wie
Börner es ausdrückt, aus der
Wasserwerfer-Distanz herausgekommen. Der amtierende Ministerpräsident hat für seinen Teil die Dachlatte
beiseite gelegt. Es fragt sich, wie nahe
beide sich kommen und ob daraus
eine Umarmung oder ein Clinch wird.
Beide gehen ein Risiko ein.

## Die Schwierigkeit, ein grüner Kommunist zu sein

Die Z-Fraktion, der Kommunistische Bund und die Sache mit Börner / Von Detlef Ahlers

In der Partei drängen Kräfte nach vorn, die unsere grüne Politik in nicht länger vertretbarer Weise verändern", kritisierte der Bundes tagsabgeordnete der Grünen, General a. D. Gert Bastian. Er meinte vor allem "die dem Kommunistischen Bund entstammende ehemalige Z-Fraktion", die "gewaltorientiert und stark antiamerikanisch ist".

Zu dieser Z-Fraktion gehören Rainer Trampert, Mitglied des Bundesvorstands; Jürgen Reents, Mitglied des Bundestages; Thomas Ebermann (KB-Deckname Langer), Mitglied der Hamburger Bürgerschaft; Michael Stamm, der im Hamburger Landesvorstand sitzt; Bettina Hoeltje und Marion Pein, die in die Bürgerschaft nachrücken sollen.

1979 löste sich die mittlere Ebene (Zentrumsfraktion) des Kommunistischen Bundes von der Führung. Der KB verlor damals stark an Mitgiedern, die Zahl sackte schnell

von etwa 2300 auf 1200. Er ist vor allem in Norddeutschland aktiv, die Zentrale sitzt in Hamburg, Filialen sind in Berlin, Göttingen und Freiburg. Seine Position im Maoismus war zu der Zeit an der Seite der Mao-Witwe, gegen den "Hua-Putsch".

Die Kritik der Spalter an der Führung ging auf unterschiedliche Ansichten darüber zurück, ob eine kommunistische Organisation (wie der KB) durch äußere oder innere Einflüsse in eine Krise gerät, und wie deshalb die damalige Gründung einer grünen Partei einzuschätzen sei. Vor diesem Krach war der KB die letzte intakte K-Gruppe (außer dem VEB DKP); die einzige, die je ein beachtliches Potential an jungen Arbeitern und Arbeitslosen auf die Straße bringen konnte.

Etwa 150 Z-Anhänger beschlossen, den KB zu verlassen und den Weg ins Grüne zu versuchen. Im "Arbeitskampf" 166/November '79 legten sie ihre Gründe für diesen Schritt dar: Zwar sei die grüne Par-

tei nicht identisch mit der "Neuen Partei", die nach KB-Analyse zu erwarten sei. Aber die grünen Bewegungen drohten "zur leichten Bente bürgerlicher Reintegrationsmanöver zu werden"; dies müsse man dadurch verhindern, daß Kommunisten – unabhängig vom spontanen Auf und Ab solcher Bewegungen – mitarbeiten. "Die Konzentration linker Strömungen auf bürgerliche Wahlen" sei zwar "politische Schwäche, parlamentarische Illusion", dies müsse jedoch als "kurzfristig unabänderlich" betrachtet werden.

Etwa 30 Monate nach der Spaltung reichte die Gruppe weitere Begründungen nach (taz am 10. August '82): Lenin habe geglaubt, die Umwälzung der Produktionsverhältnisse ermögliche ungehemmte Produktivkraftentfaltung. Dies sei ein Fortschrittsbild, das dem von Strauß vergleichbar sei, denn es übersehe das Destruktive der industriellen Produktion. Mit harten Worten gingen die Z-Leute dabei

mit den K-Gruppen ins Gericht:
"Sie predigen die Theorie der Befreiung, um Jünger zu sammeln."
All diese Positionspapiere – jedes so lang wie eine EG-Agrarverordnung – erwähnen ein Motiv

des so lang wie eine EG-Agrarverordnung – erwähnen ein Motiv
nicht, das für viele junge Leute mitentscheidend war. Von Anfang an
hatte der KB versucht, die Grünen
zu durchsetzen. Das erwies sich als
Fehler: Denn viele KBler lernten
bei den Grünen, daß es "vom Vertrauen, und nicht von verborgener
Verachtung geprägte Formen des
politischen Miteinander gibt", wie
sich "Die Zeit" ausdrückte.

Im Hamburger Landesverband der Grünen, der am stärksten Z-durchsetzt ist, konnte man Kritik wie die Bastians häufig hören. Aber die Kritiker gaben auch zu, daß die Z-Leute deswegen in wichtigen Positionen seien, weil sie sich auch um unangenehme Dinge kümmern, wie Buchführung, Telefondienst, Zusammenfassen der meterlangen Thesenpapiere zu einem tragbaren Kompromiß. Au-

Berdem seien sie organisatorisch geschult, hätten Verbindungen zu Druckereien usw. Für den Hamburger Ehermann

Für den Hamburger Ebermann war Bastians Kritik nur eine lapidare Antwort wert: "Es ist Geschmacksache, was man schlimmer findet, daß jemand früher General oder Leninist war. Alle Zuete sind von der Basis in ihre Funktionen gewählt – das war kein Putsch. Inzwischen halte ich parlamentarische Arbeit für sinnvoll, glaube allerdings, daß die Möglichkeiten der Opposition in Feierstunden zu hoch bewertet werden."

Wenn es nach der Meinung der Gruppe Z ginge, dann hätten Hessens Grüne die SPD-Minderheitsregierung zu tolerieren, sollten sich aber nicht auf eine Regierungsbeteiligung einlassen. Trotzdem werden die Hessen-Grünen angegriffen, weil sie "Börner nur das abgernungen haben, was er sowieso machen wollte" (Ebermann) – und damit die Grünen überflüssig gemacht hätten.

# Mit Theodor Heuss wurde das Staatsoberhaupt zum Bürger

99 Die Tugend des Journalisten ist die Diskretion. sein Gewerbe (offenbar) die - Indiskretion.

Bundespräsident Theodor Heuss, vor-mals Journalist, im Jahre 1954

Von GEORG SCHRÖDER

eien wir deshalb auch im Gedenken an den 100. Geburtstag von Theodor Heuss indiskret und sprechen eine betrübliche Tatsache offen aus: Zwanzig Jahre nach seinem Tod ist der Name Heuss verblaßt, ja vielen unbekannt. Bezeichnend dafür ist eine sechszeilige Meldung der "Bild"-Zeitung: "Zum 100. Geburtstag von Papa Heuss (unserem ersten Bundespräsidenten) versieht die Post am 31. Januar Briefe und Karten mit einem Sonderstem-

die Ofte nk Dahrender 10. June Duk.

uten Burger In Hans Unit

ior in sein beseer Klug noft
issen in der beem Klima ar i
insestedt auter Neue lan bekeepen

regen - de b

9 vom angel die Giffmall

tinzi En (le

rehabilities

inen Premii

ensenator ne

olieb die Rege

vor alea

ndt hat Page

I als koopoe

orstand Fe.

. aus desemb

E dexidel B

chilichen Ber

n parate Re-

DERE

ं प्रशास र

ल **अस्त्रीतीय है** 

عنظ هاه ويد ن

ार गारत यहाँ

عدد اعدد

erreien Marie

Homograph

al Eireme

in in de de l

عداله المحادي

ias Street

ांश गाह

122030

1155 - etta (

e withins

had set \$

Tax Th

كالآونة للقا

seine Pi

art uni llet

126 M

and der KS

i e el le la

್ಷಣಾಣಕ್ಕೆ ಕ

الم التقطيق

الكائفانين والمنط

ierus illier Selligieri

MED

Secretaria de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la

al den Sac≱⊾

Da muß also aus gutem Grund in Klammern erläutert werden, wer Heuss eigentlich war. Dazu wird er auch noch als "Papa Heuss" charakterisiert, eine Bezeichnung, die er schlichtweg verabscheute "Freunde, verkitscht mich nicht", hatte Heuss ihm nahestehende Journalisten mehr als einmal beschworen. Trotzdem: Das Wort vom "Papa Heuss" breitete sich aus. Mir klingt noch heute der durch den Ritter Gotz von Berlichingen literarisch gewordene schwäbische Gruß in den Ohren, mit dem Heuss vor der Godesberger Redoute, in der sich 1959 die Presseleute vom scheidenden Präsidenten verabschiedet hatten, den Zuruf "Papa Heuss" von Schulkindern quittierte.

Konrad Adenauer und Ludwig Erhard sind heute wieder stärker als in den siebziger Jahren lebendige Namen auch in der Tagespolitik. Theodor Heuss, der zehn Jahre unser Staatsoberhaupt war, ist dies nicht. Das letzte Mal, daß mit seinem Namen die Wähler beschworen wurden, ihre Stimme seiner FDP zu schenken, war 1961. Da schaute Heuss gemeinsam mit Erich Mende von den Litfaßsäulen auf das Wahlvolk herab: "In seinem Geist mit neuer Kraft".

Heute kann die FDP ihren ersten Parteivorsitzenden an seinem Geburtstag wieder uneingeschränkt feiern. Daß dies nicht immer so war, ist kein Geheimnis. Denn Heuss, der sich mit gutem Grund als schwäbischer Erbe des demokratischen und nationalen Bürgertums der 48er Revolution sah, empfand seinen Nachfolger Thomas Dehler und alles, für das dieser in der FDP stand, als einen Gegenpol. Es war eben kein Zufall, daß der Bundespräsident im Einvernehmen mit dem ersten Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, seinem Parteifreund Höpker-Aschoff, nach der Wahl von 1953 Konrad Adenauer nahelegte, ihm nicht wieder Dehler als Bundesjustizminister vor-

Als es später im Streit zwischen Dehler und Adenauer um die Koalition und damit um den Kurs der FDP ging, gab der Bundespräsident seine sonst sehr bewußt gewahrte politische Reserve weitgehend auf. Er bat einige Bonner Korrespondenten zum Abendessen zu sich. Er machte dabei aus seinem Herzen keine Mördergrube, damit jeder wissen konnte, wo er in dieser Sache stand, nämlich gegen Dehler

Für uns Journalisten sollte es eigentlich mehr als eine Pflicht, sollte es ein Vergnügen sein, den Namen Heuss vor dem Verblassen zu retten. Denn das erste Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland war trotz Professorentitel, den er erst in den Nachkriegsjahren von der Technischen Hochschule Stuttgart erhielt, kein Wissenschaftler. Er war auch bestimmt kein Vollblutpolitiker, trotz Abgeordnetenmandats. Er war einer von uns, war, um es ganz genau zu sagen, im Grunde seines Herzens ein politischer Feuilletonist, der so gern als junger Mann Feuilleton-Redakteur bei der alten "Frankfurter Zeitung" geworden wäre.

So ist es gut, daß jetzt den Federn von Journalisten zwei Heuss-Bücher zu verdanken sind, die zu diesem Geburtstag erschienen. Ingelore M. Winter: Theodor Heuss, Ein Porträt. Rainer Wunderlich Verlag, Tübingen. 311 Seiten, 38 DM, und Hildegard Hamm-Brücher / Hermann Rudolph: Theodor Heuss. Eine Bildbiographie. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 192 Seiten mit 372 Abbildungen, 39.80 DM. Beide verdienen es, gelesen zu werden, vor allem damit nicht

desvater aufgefrischt wird, von dem Mann, der für fast alle erst als Bundespräsident zu einer nationalen Figur wurde.

Wer von uns teilt schon die Erinnerung von Albert Schweitzer, der einst in Straßburg Theodor Heuss und Elly Knapp, die Tochter des Nationalökonomen, traute, die Erinnerung an den geistreichen schwäbischen Jüngling", der im Gefolge Friedrich Naumanns, seines großen Lehrmeisters, im Elsaß auftauchte und imponierte? Beide Bücher zeigen uns den Heuss, der vor dem Ersten Weltkrieg im heimatlichen Heilbronn die Lokalzeitung machte, der zusammen mit Luid. wig Thoma und Hermann Hesse eine literarisch-politische Zeitschrift herausgab. Zeigt uns auch in Wort und Bild den Berliner Stadtverordneten und jungen demokratischen Reichstagsabgeordneten, der zugleich fleißiger Mitarbeiter von Stolpers "Deutschem Volkswirt" war.

Heuss war ein Journalist. Als Bundespräsident meinte er einmal: "Darauf bin ich stolz daß ich alle meine Reden und das, was man so Geleitworte nennt, selbst geschrieben

"Da zeigt es sich doch, wie gut es ist, daß Sie einmal Journalist waren", erlaubte ich mir anzumerken. "Sie haben recht. Das ist eigentlich die beste Vorbereitung für mein Amt als Bundespräsident gewesen."

Seltsam, daß heute schon in Vergessenheit gerät, was doch vor Jahrzehnten alle Welt sagte: Die Wahl von Theodor Heuss zum Bundespräsidenten nach dem zweiten großen Zusammenbruch Deutschlands war ein ganz seltener Glücksfall der Geschichte. Fast mit den gleichen Worten haben das im Januar 1959, als die Präsidentschaft von Heuss dem Ende nahte, der Schweizer Historiker Carl J. Burckhardt und der sozialdemokratische "Vorwärts" festgestellt. Nahezu jedermann stimmte dem damals zu. Auch das ist ungewöhnlich in der jüngsten deutschen Geschichte. So ungewöhnlich wie die Tatsache, daß ein Homme de lettres, ein geistiger Mensch, an die Spitze unseres Staa-



Am 31. Januar wäre er 100 geworden: Professor Theodor Heuss

die schwierige Aufgabe zufiel, dem von den Vätern der Verfassung so kärglich, ja mit viel zu kärglichen Rechten ausgestatteten Amt des Bundespräsidenten Profil zu verleihen. 1949, als der Neugewählte noch auf Bundespräsident lernte, wie Heuss sich später einmal selbstironisch äußerte, verstrickte mich eine Bemerkung in ein langes Gespräch mit ihm. Meine gegenüber dem Präsidenten geäußerte Ansicht, ihm und seinem Amt könne in diesen labilen Zeiten vielleicht schon bald eine politisch zu erwartende große Bedeutung zukommen, schien eben jene Fragen berührt zu haben, die den Neugewählten vor allen anderen beschäfti-

Er schien schon alle Folgerungen daraus gezogen zu haben, daß seinem Amt wenig an politischer Substanz geblieben war: "Ich werde mich weitgehend zurückhalten gegenüber der

Hier war ein Bildungsbürger, dem Tagespolitik. Ich muß den Deutschen einen Bürger-Präsidenten vorleben. Sie kennen nur das Staatsoberhaupt in Uniform: den Kaiser, den Feldmarschall, dann Hitler. Friedrich Ebert konnte ja nicht Schule machen. Politische Zurückhaltung ist nötig, damit ich der Präsident aller werden kann."

> Nach diesem Vorsatz hat Heuss sein Amt gestaltet, hat es mit Würde und geistigem Anspruch wahrgenommen. Ein Glücksfall war auch, daß sich das Verhältnis zwischen Heuss und Konrad Adenauer sehr glücklich entwickelte. Nicht ohne Grund hat der eine oder andere damals gemeint, der Bundespräsident hätte seine politischen Möglichkeiten etwas stärker ausschöpfen können.

Wie immer dem sei: Das Entscheidende bleibt doch, daß er mit Erfolg das Bild eines von Geist und Überparteilichkeit getragenen Bundespräsidenten geprägt hat.

## Die Banken fördern die Angst vor dem "gläsernen Konto"

Das Thema "Bankanskünfte" sorgt für ungeheuren Wirbel, vor allem publizistischen. Datenschützer und Politiker warnen vor dem "gläsernen Konto" und jagen manchem Privatmann Angst ein. Angst wohl vor allem vor dem Finanzamt, das niemand gern in diese Intimsphäre blicken lassen will. Aber wohl auch Angst vor anderen Schnüfflern.

Von CLAUS DERTINGER

nlaß für den Wirbel ist die Neufassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Kreditgewerbes, in denen der Absatz 10, der die Erteilung von Bankauskünften betrifft, geändert wird. Früher hieß es: "Die Bank steht dem Kunden nach bestem Wissen zu allen bankmäßigen Auskünften und Raterteilungen zur Verfügung." In der neuen Fassung vom Januar 1984 dagegen: Die Bank kann bankmäßige Auskünfte, und zwar auch über die Kreditwürdigkeit und die Zahlungsfähigkeit des Kunden (Kreditauskünfte) erteilen."

Erst durch die Neufassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die breite Öffentlichkeit, sind vor allem Privatleute auf eine Praxis aufmerksam geworden, die schon seit ewigen Zeiten gang und gäbe ist, und zwar fast ausschließlich im Geschäftsleben, in dem die Einholung von Auskünften über die Bonität eines Geschäftspartners einfach eine zwingend notwendige Voraussetzung für viele Geschäftsabschlüsse ist. Aus dem Kreis der Geschäftsleute kommt denn auch kein Widerstand. Diese Praxis im Geschäftsleben ist auch nicht Stein des Anstoßes. Sensibilisiert wird von Datenschützern, Verbraucherverbänden und Politikern bis hin zum Bundesjustizminister vielmehr der Privatmann. Dem Kreditgewerbe wird unterstellt, es sichere sich jetzt durch die Hintertür ein unzulässiges Recht, das mißbraucht werden könnte.

Es mag sein, daß dieser Verdacht aufkommt. Und derartige Befürchtungen werden zumindest suggeriert. Das hätte das Kreditgewerbe angesichts der allgemeinen Sensibilisierung in Datenfragen eigentlich ahnen können. Viele Mißverständnisse hätten sich sicherlich vermeiden lassen. wenn Banken und Sparkassen die Neufassung der AGB mit einer gut vorbereiteten Aufklärungsaktion begleitet hätten.

Ängste kämen vermutlich überhaupt nicht auf, wenn die Praxis der Auskunftserteilung genügend bekannt wäre, wozu übrigens anzumerken ist, daß bankmäßige Auskünfte über Privatkunden kaum mehr als ein Prozent aller Auskunftsanfragen

ausmachen. Grundsätzlich sollte man zunächst wissen, daß Kreditinstitute nicht befugt sind, irgendwelche Auskünfte an Behörden zu erteilen, ausgenommen im Rahmen der von der Abgabenordnung geregelten Vorschriften der Finanzverwaltung und bei Strafverfahren auf Beschluß des Amtsgerichts. Damit sind der Willkur der Steuerfahnder wie eh und je Fesseln angelegt. Daran ändern auch die neuen Geschäftsbedingungen nichts. Zweitens sind die Bankjuristen überzeugt, daß ihre Auskunftspraxis nicht unter das Datenschutzgesetz fällt, weil sie keine konkreten Einzeldaten wie Kontostand, Depot oder ähnliches mitteilen. Darüber wird nächste Woche noch mit dem Bundesdatenschutz-Beauftragten diskutiert.

Vor allem darf man eines nicht vergessen: Die Kreditinstitute sind zur Wahrung des Kundeninteresses verpflichtet. Und das ist nicht nur eine Vorschrift auf geduldigem Papier. sondern etwas, was angesichts der harten Konkurrenz im Kreditgewerbe im Eigeninteresse der Bank liegt. Entsprechend eng ist denn auch der Rahmen, in dem Banken Auskünfte geben können.

In den "Grundsätzen über die Erteilung von Bankauskünften" einer Vereinbarung zwischen den Spitzenverbänden der Kreditwirtschaft, wird ausgeschlossen, daß Schnüffler oder sonstige Neugierige, zum Beispiel der gräßliche Nachbar, etwas über einen Bankkunden erfährt. Wer eine Auskunft wünscht, muß einen handfesten Grund angeben. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Kaufhaus bei der Bezahlung eines großen Betrages mit einem Scheck bei der Bank des Käufers nachfragt, ob der Scheck gedeckt ist.

Oder: Der Privatkunde X will eine Bürgschaft übernehmen. Da ist es verständlich, daß man sich ein Bild von der Bonität des Bürgen machen will. Ohne Angabe derart konkreter Gründe lehnen es die Kreditinstitute ab, für ihre Kunden Auskünfte über Fremde von anderen Banken einzuholen oder Auskünfte über eigene Kunden zu geben. Hier ist also eine Sperre eingebaut, die vor willkürlichem Mißbrauch des Bankauskunftswesens schützt.

Eine weitere Sperre: Das um Auskunft gebetene Institut muß unterstellen können, daß die Auskunft im Interesse ihres Kunden liegt. Von einem mutmaßlichen Einverständnis geht ein Kreditinstitut sicher zu Recht aus, wenn es im beschriebenen Fall dem Kaufhaus mitteilt, der Scheck ihres Kunden sei gedeckt. Ferner schreiben die "Grundsätze über die Erteilung von Bankauskünften" vor, daß sich die Auskunft auf allgemein gehaltene Feststellungen, Bemerkungen und Urteile beschränken, keine geschäftlichen Einzelheiten enthalten und vorsichtig formuliert werden soll.

Das sieht dann in einer Bankauskunft so aus: "Seit Jahren angenehme Verbindung. Ordnungsgemäß geführtes Konto auf Guthabenbasis. Keinen näheren Einblick in die Ver-. mögensverhältnisse. Nachteiliges nicht bekannt. Für angefragten Betrag von x DM halten wir Herrn Mül-

Wird ein Institut um Auskunft über einen faulen Kunden gebeten, wird es im Interesse der Wahrung des Vertrauensverhältnisses eine Auskunft ablehnen oder nur nach Rücksprache mit ihm eine Auskunft geben. Jedenfalls geben Kreditinstitute, wie versichert wird, keine nachteiligen Auskünfte über ihre Kunden.

Keine Auskunft ist natürlich für den kundigen Thebaner auch eine Auskunft. Daran müssen private Bankkunden denken, wenn sie von ihrem selbstverständlichen Recht Gebrauch machen und dem in den AGB jetzt expressis verbis festgelegten Auskunftsrecht über sich widersprechen, was übrigens jederzeit und nicht nur bis zum 30. Januar möglich ist. Wenn das Kreditgewerbe die Privatkundschaft jetzt ausführlicher über die Praxis des Auskunftswesens informiert, läßt sich gewiß manch unbegründeter Verdacht ausräumen. Übrigens: Die Zahl der Widersprüche gegen das Auskunftsrecht steht in einem krassen Mißverhältnis zum Wirbel, der darum gemacht wird.

# In Jerusalem begegnet Kohl dem Schicksal Berlins

entspannt sich die Atmosphäre beim Kanzler-Besuch in Israel. Kohls Außerungen werden herzlicher, wenngleich Sachfragen umstritten bleiben. Ein hoher israelischer Beamter: "Der Bundeskanzler hat in ernster und würdiger Weise die deutsche Position vertreten."

Von BERNT CONRAD

ie Stadt Jerusalem hat den Bundeskanzler wie im Sturm gewonnen. Als er am Abend seines zweiten Besuchstages beim Essen Yitzhak Shamir im King-David-Hotel davon sprach, geriet er fast ins Schwärmen über ihre "einzigartige Schönheit". Sein Resümee: "Jerusalem, unser aller Mutter – wie wahr dieses Prophetenwort ist -, wurde mir heute im Rathaus beim Blick auf die alte Stadtmauer klar."

In Bürgermeister Teddy Kolleks Arbeitszimmer - so berichtete Helmut Kohl weiter – hänge ein Bild vom Brandenburger Tor mit der Berliner Mauer. Daneben zeigen zwei Bilder das geteilte Jerusalem vor 1967, mit Trümmern und Stacheldraht, und die Sprengung der Mauer, die die Stadt bis 1967 teilte. "Das hat len, das ist, wie wenn man einem Menschen einen Teil des Körpers abhaut. Das ist gegen die Natur. So mehr als eine freundliche Geste des Kanzlers - das war eine konkrete Aussage für die Einheit Berlins und Jerusalems, geboren aus einem spontanen Gefühl und nicht aus dem Kalkül jener "Unbefangenheit", um die sich Kohl am Anfang seines Besuches so sehr bemüht hatte.

Politisch ist dieses Kalkül unverändert tonangebend, besonders in der Frage der deutschen Waffenlieferungen an Saudi-Arabien. In der allgemeinen Stimmung des Kanziers, in seinen emotionalen Reaktionen und seinen Reden aber kommt immer stärker eine warmherzige Aufgeschlossenheit zum Ausdruck.

Das zeigte sich gestern vor allem, als der Pfälzer die Hebräische Universität Jerusalem, das Weizmann-Institut in Rehovot sowie das Diaspora-Museum und die Universität in Tel Aviv besuchte. Gleich beim ersten Stopp schnitt er dabei das Thema an, das den ganzen Tag beherrschen sollte: den geistigen Austausch, die Wechselbeziehungen zwischen Deutschen und Juden gestern und heute. Über viele Genera-

erlauben, nach der Ausstoßung und Vernichtung der Juden in Deutschland noch einmal - und trotz allem einen Anfang zu machen."

Als Repräsentanten dieser Bezie-

hung, "die den Schrecken, die Scham und die Trauer überwölbt", nannte der Kanzler den einstigen Frankfurter Hochschullehrer und großen jüdichen Gelehrten Martin Buber. Er weigerte sich zu hassen. Er wußte, daß Barbarei nicht das letzte Wort der deutschen Geschichte sein konnte und nicht für alle Zeiten gelten würde", sagte Kohl. Als junger Mann hatte er in den Berg gehört. Persönliche Verehrung gab seiner Erinnerung Authentizität.

Am Nachmittag kam dann ein für den Berufspolitiker Kohl weit über das Politische hinausreichender gro-Ber Augenblick: die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Tel Aviv. Diese Ehrung bedeutet mir viel. Noch mehr aber bedeutet sie als Geste der Verbundenheit zwischen den Völkern. Ich verstehe sie", betonte der Kanzler und nahm damit das umfassende Thema dieses Tages wieder auf, "als Zeichen einer kultu-

tionen hinweg hatten diese geistigen rellen Gemeinsamkeit, die alt ist und können. Auch dort, wo der Wunsch Bande Bestand, sagte Kohl in der neu. Hinter ihr steht die lange und Hebräischen Universität. "Hier wa- schwierige Geschichte der deutschren die Grundlagen vorhanden, die es jüdischen Synthese mit ihren Leistungen ebenso wie mit ihren schrecklichen Belastungen."

> Kohls abschließende Worte in der Universität klangen wie ein Versprechen: "Diese Stunde ist für mich ein Erlebnis. Die Erinnerung daran wird mich ermutigen, alles zu tun, damit unsere Beziehung auch in der Zukunft gedeiht und wächst."

> Das leitete über zu einer mit Hoffnung, Ermutigung und Tragik erfüllten Begegnung auf dem Messegelände von Tel Aviv. Dort hatten sich bei einem Empfang zu Ehren des Kanzlers Hunderte von Menschen versammelt, die wesentliche Beiträge zum deutsch-israelischen Verhältnis geleistet haben, darunter viele dem fassenmord entkommene deutsche Juden. Ihnen dankte Kohl mit sichtlichem Engagement "für die Tatkraft und Großmut, welche Sie dem Land entgegenbringen, das den Juden so grausame Heimat war".

> Hier fand der Kanzler nun wirklich Worte, die seine zunächst unverkennbare Distanz sprengen: "Das Verhältnis zwischen den überlebenden Juden und den Deutschen der gleichen Generation wird nie unbefangen sein

und Wille da sind, miteinander zu reden, Brücken zu schlagen über alles Gewesene hinweg, kann diese Bewächst - auf beiden Seiten - aus unauflösbarer Verbindung mit Geschichte und Geschick des eigenen Volkes. Erst eine neue Generation, die heutige Jugend - Ihre und unsere kann sich unbefangener und gelöster gegenübertreten und aufeinander zugehen."

Ohne Vorbehalt gestand Kohl ein: "Niemand kann die Vergangenheit ungeschehen machen. Wir haben uns ihr zu stellen und aus der Geschichte

Diese Haltung war es wohl auch, die Ministerpräsident Shamir - der nach der soeben gewonnenen Vertrauensabstimmung in der Knesset sichtlich befreit wirkte - zu der Feststellung veranlaßte: "Wir brauchen einen Dolmetscher. Aber wir sprechen die gleiche Sprache." Ein hoher israelischer Beamter ergänzte, ungeachtet der fortbestehenden Differenzen über das deutsche Waffenge schäft mit Saudi-Arabien: "Die Gespräche waren sehr erfolgreich. Der Bundeskanzler hat in ernster und würdiger Weise die deutsche Position

»Dieser Roman ist die wunderbarste Nach-Erzählung der Sage um König Artus, die ich je gelesen habe. **Absolut** unwiderstehlich.«

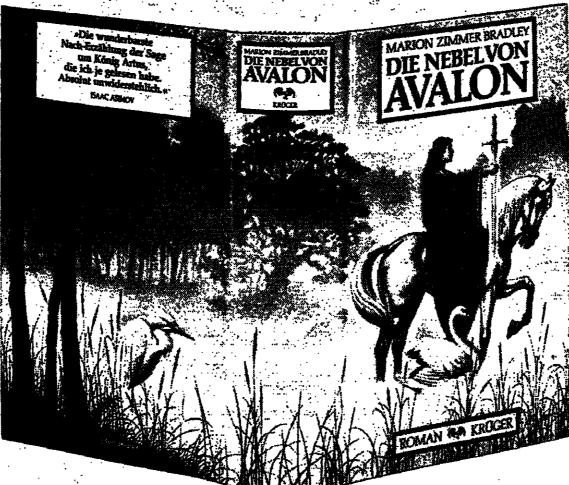

Eine bezaubernde, märchenhafte Geschichte, reich an Atmosphäre und bizarren Fabelwelten – aber auch ein gewaltiges Echo jahrhundertealter Weisheiten, die Neugestaltung einer Legende und eine überzeugende Erweiterung der Literatur über König Artus.

**Marion Zimmer Bradley Die Nebel von Avalon** Roman, Aus dem Amerikanischen von Manfred Ohl und Hans Sartorius. 1118 Seiten. Geb. DM 39,80



### Paris schickt **Jagdbomber** nach Tschad

v. K./AFP, Paris/Tripolis Frankreich hat gestern schwere Vorwürfe gegen Libyen im Zusammenhang mit der jüngsten Entwicklung in Tschad erhoben. Ein Sprecher des französischen Außenministeriums betonte dazu in Paris, man könne den "Ernst der jungsten Ereignisse in Tschad" nicht verheimlichen. Libyen trage dafür "anscheinend" die volle Verantwortung.

Als Antwort auf den Abschuß eines Jaguar-Jagdbombers am Mittwoch und den Tod des Piloten nahe der nigerianischen Grenze in Tschad hat die französische Regierung weitere Luftstreitkräfte nach Tschad beordert. In der Nacht zum Donnerstag trafen aus Gabun vier Jaguar-Jagdbomber, ein Tankflugzeug K 135 und eine Transall-Transportmaschine in N'Djamena ein. An eine Verstärkung der Landstreitkräfte, die sich bisher auf etwa 3000 Fallschirmjäger, Marineinfanteristen und Fremdenlegionäre belaufen, ist nach Angaben des Pariser Verteidigungsministeriums vorläufig nicht gedacht.

Libyen sprach gestern von zwei abgeschossenen französischen Kampflibysche Die flugzeugen. Nachrichtenagentur Jana betonte dazu, ihr Abschuß habe bewiesen, daß sich die Truppen des Rebellenführers Goukouni Weddeye "ohne Hilfe von außen gegen Angriffe zur Wehr setzen" könnten.

Verteidigungsminister Hernu lehnte gestern eine Antwort auf die Frage ab, ob man eine "Bestrafungsaktion" gegen die libyschen und die mit ihnen verbündeten Streitkräfte Goukounis nördlich der von den Truppen der Regierung Hissene Habré mit französischer Unterstützung gehaltenen Demarkationslinie plane.

### Bischof warnt vor Konformismus

Beim ersten ökumenischen Gottesdienst nach zehnjähriger Pause forderten am Mittwoch Joachim Kardinal Meisner und der Ostberliner Bischof Gottfried Forck die Christen in der stark besuchten Ostberliner St.-Hedwigs-Kathedrale auf, mehr Zuversicht und Glaubensgewißheit an den Tag zu legen.

Bischof Forck sagte, Christus sei schon jetzt Herr, den am Ende alle Menschen anerkennen und zu dem sich schließlich alle Menschen bekennen müssen". Dies gelte auch jetzt, wo sich "in Elternversammlungen und bei Besprechungen in den Betrieben viele einfach fügen und den Mund halten und tun, was ihnen von anderen vorgeschrieben wird".

In einer Fürbitte im Rahmen der Liturgie hieß es: .... daß die Politiker ihre Verantwortung für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt erkennen, daß sie Prestigedenken zurückstellen und Mißtrauen überwinden und daß sie den Mut finden zu Wegen des Ausgleichs und der Versöh-

nung". An dem Gottesdienst nahmen überwiegend junge Menschen teil. darunter auch eine Gruppe uniformierter Bausoldaten der "Volksar-

### Gericht verlängert Erklärungsfrist

Das Landgericht Bonn hat die Frist verlängert, in der die Verteidigung von Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) zur Anklage der Bestechlichkeit in der Flick-Parteispendenaffäre Stellung beziehen kann. Ein Gerichtssprecher erklärte gestern ferner, die 7. Große Strafkammer habe die Frist auch für die anderen Angeschuldigten bis Ende Februar verlängert. Die Erklärungsfrist für die Verteidigung von Lambsdorff war ursprünglich auf den 9. Februar und für die anderen Beschuldigten auf den 5. Februar festgesetzt worden. Nach Ablauf der Erklärungsfrist prüft die Kammer, ob ein Verfahren eröffnet wird oder nicht.

### Minister überdenkt neue Filmförderung

hey, Bonn Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann hat den Termin für das Inkrafttreten der von ihm geänderten Richtlinien für die Filmförderung um einen Monat auf den 1. März verschoben. Bis zu diesem Zeitpunkt will er überlegen, ob der Bezug auf die künstlerische Qualität in die Richtlinien wieder aufgenommen werden und auf die von ihm beabsichtigte Einschaltung der Filmförderungsanstalt bei der Auswahl der zu fördernden Projekte verzichtet werden soll.

In einer teilweise heftigen Debatte im Innenausschuß des Parlaments hatte der Minister bekräftigt, daß in dem künftig verkleinerten Auswahlausschuß ein Vertreter seines Hauses Stimmrecht erhalten soll. Außerdem wolle er sich ein Rückverweisungsrecht gegenüber dem Gremium vorbehalten. Vertreter der SPD, aber auch der FDP meldeten Bedenken und Vorbehalte an.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundeys and holidays. The subscrip-tion price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J.

## "Katholiken leben in einer doppelten Diaspora"

Zum erstenmal nach rund zehn Jahren hielten am Mittwoch in der stark besuchten Ostberliner Hedwigs-Kathedrale die beiden geistigen Oberhäupter beider Kirchen in Ost und West, Joachim Kardinal Meisner und Bischof Gottfried Forck, einen ökumenischen Gottesdienst. Dieses Ereignis lenkt die Aufmerksamkeit auch auf die Lage der katholischen Kirche in der "DDR". Ihre rund 1.2 Millionen Gläubigen leben in einer doppelten Diaspora – gegenüber dem atheistischen Weltanschauungsstaat und der protestantischen Mehrheit.

In einem Vortrag in West-Berlin schilderte jetzt der Sprecher des Westteils des beide Teile der Stadt

### Bericht aus Mitteldeutschland

und weite Bereiche der "DDR" umfassenden Bistums Berlin, Ordinariatsrat Wolfgang Knauft, die Situation. In mehreren Thesen untermauerte er seine kenntnisreiche Darstel-

lung:

• "Die katholische Kirche in der DDR lebt in einer Diaspora-Situation unter erschwerten Bedingungen. Gemeinschaftserfahrung unterein-

ander und die Erfahrung, Glied der Weltkirche zu sein, sind unverzichtbare Gegengewichte dazu. Wer als Christ in der DDR leben

will, muß den Mut haben, in jedem Lebensalter gegen den Strom zu schwimmen. Die katholische Kirche sucht ei-

nen Weg, um das Evangelium auf ,mitteldeutsch' zu buchstabieren. • Die Seelsorge in der DDR ruht stärker als in der Bundesrepublik auf den Schultern von Laien."

Knauft beklagte die allgemeine Unkenntnis und das verbreitete Desinteresse an den Umständen, wie die Menschen in der "DDR" leben: "Die

PETER SCHMALZ, München

Auch Altautos sollen nach dem Wil-

len der CSU mit Abgasfiltern verse-

hen werden, falls sich die neuerdings

entwickelten Geräte für den nach-

träglichen Einbau als nützlich und

zweckmäßig erweisen. "Das wäre ein

entscheidender Durchbruch", meinte

gestern der Vorsitzende des Umwelt-

ausschusses im Bayerischen Land-

tag, der CSU-Abgeordnete Alois

Glück. Nach einer erfolgreichen Test-

phase werde die CSU beantragen, die

Nachrüstung zum frühestmöglichen

Das von einer Pforzheimer Firma

entwickelte Gerät soll 60 Prozent der

Schadstoffe aus den Autoabgasen fil-

tern. Glück: Ein phantastischer

Fortschritt." Dies sei allerdings kein

Ersatz für den Einbau von Katalysa-

Zeitpunkt gesetzlich anzuordnen.

Abgasfilter für Altautos

CSU: Nachrüstung soll gesetzlich angeordnet werden

hrk. Berlin Mehrheit im Westen kennt die Straßen von San Francisco besser als Unter den Linden in Ost-Berlin und Dallas besser als Dresden." Die Deutschen in der Bundesrepublik wüßten mehr über die katholische Kirche in Polen und die Bekennende Kirche im NS-Staat, als daß sie die "Bedrängnis" der Christen drüben kennten. Die Lage des Christen in beiden

Konfessionen beschrieb Knauft so: Er muß von Kindesalter an bis in die Pensionszeit hinein oft mutig gegen den Strom schwimmen, um sein Leben aus dem Glauben heraus zu gestalten. Weder Priester noch Bischöfe in der DDR stehen auch nur annähernd so im Spannungsfeld Evangelium/Sozialismus wie Kinder, Jugendliche und christliche Eltern. Das beginnt in der sozialistischen Erziehung, in der kein Platz ist für christliches Gedankengut. Die Erziehung zum Haß gegen den Klassenfeind und das Freund-Feind-Klischee hier die guten sozialistischen Friedensfreunde, dort die bösen, kapitalistischen Friedensfeinde - stellen eine ständige Indoktrination dar, gegen die das Elternhaus und der Seelsorger nur schwer Gegengewichte setzen kann."

Auch zehn Jahre nach dem Hirtenbrief der katholischen Bischöfe vom November 1974, in dem diese Situation kritisiert worden sei, habe sich daran "nicht das geringste geändert". Es gebe weiterhin "Gewissensdruck, mangelnde Freiheit der Berufswahl, verstärkte Militarisierung".

Seit einer gewissen Zeit werde auf Jugendliche auch ein zusätzlicher Druck ausgeübt, sich freiwillig für drei Jahre statt der üblichen 18 Monate zur Volksarmee zu melden. "Andernfalls ist die Chance für einen Studienplatz gleich Null". Die Unterstützung der westlichen Friedensbewegung in allen "DDR"-Medien laufe "synchron mit einer Welle der Militarisierung, von der sich westliche Besucher nur schwer eine Vorstellung machen können".

toren in Neuwagen, betonte der CSU-

Politiker, da diese bis zu 90 Prozent

Der gesetzliche Nachrüstungs-

Zwang von Gebrauchtwagen verur-

sacht nach Glücks Meinung keine

rechtlichen Probleme. Auch CSU-

Fraktionschef Gerold Tandler stellte

sich uneingeschränkt hinter die For-

Bei der geplanten Änderung der

baverischen Verfassung zugunsten

des Umweltschutzes sieht Tandler

die Chance, daß sich CSU und SPD

einigen. Nach einem Gespräch mit

seinem SPD-Kollegen Helmut Rothe-

mund meinte der CSU-Fraktionschef

gestern, die Vorstellungen beider Sei-

ten seien "gar nicht so weit auseinan-

derung des CSU-Umweltpolitikers.

Schadstoffe absorbieren.

# Grüne und SPD würdigen einander "DDR"-Grenzer floh mit Waffen Börner konnte sich im Hessischen Landtag durchsetzen / CDU und FDP empört

D. GURATZSCH, Wiesbaden Die 7. Plenarsitzung des Hessischen Landtages am Mittwoch brachte eine Überraschung, auf die sich die beiden Oppositionsparteien im Hessischen Landtag, CDU und FDP, nicht eingestellt hatten. Ausgerechnet der Exponent des rechten Flügels der SPD, der Diplom-Volkswirt Ernst Weiteke aus dem Taunusstädtchen Oberursel, verteilte an die Grünen Streicheleinheiten. Die anstehende Verabschiedung des überfälligen Haushaltsgesetzes für 1983 mit den Stimmen von SPD und Grünen sei "die erste große Probe der Zusammenarbeit zwischen der Fraktion der SPD und der Grünen". Den Abgeordneten der Grünen sei "Anerkennung auszusprechen\*, daß sie dem Druck der Bundesgremien ihrer Partei widerstanden und die Voraussetzungen zur Verabschiedung des Haushalts geschaffen hätten.

Für sich allein wäre diese Erklärung noch keiner besonderen Beachtung wert gewesen. Welteke hatte aber nur den Reigen von Rednern des rechten SPD-Flügels eröffnet. Die Regie des Fraktionschefs Horst Winterstein wollte es so, daß sich in der folgenden Debatte kein einziger \_linker\* Sozialdemokrat zu Wort meldete und schützend vor das sich anbahnende Bündnis mit den Grünen stellte. Statt dessen gingen der Sachse Günter Zabel aus Michelstadt, der Gewerkschaftsmann Karl Günther Kronawitter aus Eppertshausen und nicht weniger als drei Mitglieder der Regierungsmannschaft, Ministerpräsident Börner, Umweltminister Reitz, ans Rednerpult - allesamt, nach bisherigem Verständnis, stramme "rechte" Sozialdemokraten.

Ihr Cantus firmus war ein einziger Lobgesang auf die Grünen, in den leidiglich Reitz ein paar abweichende Tone mischte, als er unvermittelt einen Hymnus auf sein eigenes Ministerium anstimmte. Erst im Refrain

WILM HERLYN, Düsseldorf

Das mit Spannung erwartete Rede-

duell zwischen dem nordrhein-west-

fälischen Ministerpräsidenten Johan-

nes Rau (SPD) und seinem Heraus-

forderer Bernhard Worms (CDU) ge-

stern im Düsseldorfer Landtag sah

zwei Sieger: Rau verstand es auf mei-

sterliche Art, im Landesentwick-lungsbericht einen Warenhauskata-

log auszubreiten, befrachtet mit lee-

ren Worthülsen und einem Sammel-

surium an Selbstverständlichkeiten.

Man merkte es ihm an, daß er einer

Pflicht nachging. Denn das Gesetz

fordert diesen Bericht alle zwei Jahre

ein, und Rau selbst nannte es ein

"Compendium" – ein kurzes Lehr-

buch also. Zwar setzte er vor dem

Parlament zum ersten Mal in einem

solchen Bericht drei Schwerpunkte --

Arbeitsmarkt und Wirtschaft, Bürger

und Staat Leben und Umwelt - statt

wie gewohnt von Position zu Posi-

tion, von Kindergeld zu Stahlhilfe zu

hüpfen, doch geriet er lediglich zur

strebte der kleine, energische, kahl- serwerferdistanz zur Verhandlungsköpfige Mann wieder der Gemeinschaft der Sangesbrüder zu: Wenn er auch zu dem stehe, was in der Vergangenheit von seiner Partei in Hessen verwirklicht worden sei, so sei doch auch nach seiner Meinung nicht alles richtig gewesen. Er werde sich der Politik der Landesregierung anschließen.

Den Fraktionen von CDU und FDP war die Irritation anzumerken. Sie hatten gerade auf den rechten Flügel der SPD gebaut. Wenn irgend jemand, so thre Kalkulation, dem Abdriften der SPD an die Seite der Grünen entgegenrudern sollte, dann zuerst die Alt-Sozialdemokraten, die Arbeitervertreter und Gewerkschaftsfunktionäre. Die Konfusion im Oppositionslager über den unerwarteten Lobgesang dieses "rechten" SPD-Chorus auf die rot-grüne Allianz wurde deutlich, als der Abgeordnete Alfred Schmidt (FDP) den Spieß herumdrehte und nun den Grünen vorwarf: "Sie vertreten nicht mehr die Positionen der Grünen. So etwas von Opportunismus habe ich in diesem Landesparlament noch nicht erlebt." Bis dahin hatte die Opposition stets argumentiert, die SPD mache einen Kniefall nach dem anderen vor den Grünen. CDU-Fraktionschef Gottfried Milde brachte diesen Vorwurf sogar noch ausdrücklich auf die zugespitzte Formel: "Sie lassen zu, daß Wiesbaden zur Hauptstadt der grünen Bewegung wird."

Indessen, das blieb die einzige gro-Be Rede der Opposition an diesem Tag. Generalsekretär Manfred Kanther, der ebenfalls vorgehabt batte zu sprechen, zog am Ende resigniert zurück.

Demgegenüber reizten SPD und Grüne ihre Karten aus. Ministerpräsident Börner hielt ein großes Plädoyer für sein Zusammengehen mit den Grünen. "Wenn jemand in der demokratischen Gesellschaft von der Was-

Rau und Worms im Schlagabtausch

Oppositionsführer spricht von "Landesstillstandsbericht" / Debatte im Düsseldorfer Landtag

Das veranlaßte Worms, von einem

Landesstillstandsbericht" zu spre-

chen, von einer Vorlage, die "quanti-

tativ ebenso dickleibig wie qualitativ

schmalbrüstig" sei. In der Tat ließ

sich der Ministerpräsident die Chan-

ce entgehen, Perspektiven der Lan-

despolitik zur Bewältigung der Her-

ausforderungen zu beschreiben, Al-

ternativen zu entwickeln und den

sich daraus ergebenden Handlungs-

dessen Minister für Landes- und

Stadtentwicklung, Christoph Zöpel,

schon im vergangenen Juni erzürnt

an die Staatskanzlei geschrieben hat-

te, daß "sich bei mir die Gewißheit

verstärkt, daß eine weitere Erörte-

rung zwischen den Häuern...erst

sinnvoll ist, wenn sich das Kabinett

hinreichend über mittel- und langfri-

stige Handlungsmöglichkeiten und

politische Ziele verständigt hat". Ge-

nüßlich zitierte Worms dann auch die

Allgemeinplätze, die Rau unter der

hedarf darzustellen.

distanz näherkommt, dann ist das für den inneren Frieden gut", erklärte der geschäftsführende Regierungs-Der demokratische Staat dürfte

nicht einen großen Teil der jungen Generation ausgrenzen. Schließlich habe die Weimarer Republik gezeigt, welche Gefahr in der Hoffnungslosigkeit eines intellektuellen und hochgebildeten Teiles der Jugend liegt. Zwischen Arbeitsplatzsicherung und dem Schutz der Natur müsse es eine Synthese geben. Das habe auch Kurt Biedenkopf erkannt - die hessische CDU hinke da anscheinend weit hinterher. Hessen jedenfalls werde Modell für die neue Politik sein, und das werde spätestens im Haushaltsplan seiner Regierung für 1984 zu lesen sein. Zur Bekräftigung gebrauchte Börner grüne Plakattexte und einen leicht abgewandelten grünen Wahlslogan: "Wir wollen wirklich umsteuern in der Politik." Bei SPD und Grünen erntete der SPD-Chef dafür minutenlangen stürmischen Ap-plaus, wie er im Hessischen Landtag lange nicht gehört worden ist.

Für die Grünen sagte der Vermittler der "grünen Wende", Karl Kerschgens, seine Partei habe auch der CDU vor der Unsicherheitsfaktor in Holger Börners Konzept zu sein.

Überschrift Politischer Handlungs-

bedarf" erörterte: "Angesichts der

Arbeitslosigkeit der 80er Jahre ist es

notwendig, daß Tarifpartner, Wirt-

schaft und Staat nach neuen Lösun-

gen suchen." Über das Wie schwieg

Worms warf Rau auch vor, er und

seine SPD haben jahrelang Zweifel

am technischen Fortschritt gesät,

verheißen jetzt aber, daß "etwas Neu-

es möglich gemacht werden soll".

Doch während Rau eine technologi-

die SPD, deren stellvertretender

Bundesvorsitzender Rau ist, zum

gleichen Zeitpunkt die Einführung

einer Maschinensteuer. Worms nann-

te vor allem folgende Rahmenbedin-

gungen für einen technologischen

Neubeginn: Die Förderung der vor-

handenen Basis durch Wirtschaft

und Wissenschaft, die Förderung der

Eigeninitiative, Steuervorteile für

strukturpolitisch erforderliche Inve-

stitionen und eine Verpflichtung der

öffentlichen Hand zur Partnerschaft.

sich Rau aus.

Angebote gemacht, die aber ausgeschlagen worden seien. Die Grünen wollten den "Weg der Kompromißfindung und gewaltfreien Verände-rung" gehen. Sie hätten "jedwedem Umsturz – und blutigen Revolutionstheorien eine klare Absage" erteilt. Bei der Abstimmung über den Haushalt 83, der mit rot-grüner Mehrheit verabschiedet wurde, gab es trotzdem grüne Dissonanzen: Ein Abgeordneter der sieben Grünen stimmte nicht mit, eine Abgeordnete stimmte aus "moralischen Grunden" dagegen. Nicht der rechte SPD-Flügel, sondern die Grünen scheinen nach wie

# in den Westen

BERND HUMMEL, Eschwege Einem 20jährigen Soldaten der DDR"-Grenztruppe ist in Uniform und mit Waffen die Flucht von Thüringen nach Nordhessen gelungen. Bei den hessischen Grenzbehörden gab er an, die Flucht seit Monaten gründlich vorbereitet zu haben. Zunehmender politischer Druck und die schlechte Versorgungslage in der "DDR" seien die Gründe gewesen. Die erhoffte Gelegenheit bot sich am Mittwochabend bei seiner Postierung auf einem Beobachtungsturm. Während sich sein Streifenführer auf die Ablösung vorbereitete, verließ der Soldat den Beobachtungsturm und verriegelte mit einem Vorhängeschloß von außen die Tür. An einer zuvor erkundeten Stelle kletterte er über den dort nicht mit Selbstschußanlagen Metallgitterzaun.

### Cheysson eröffnet Kulturzentrum

Frankreichs Außenminister Claude Cheysson eröffnet heute beim zweiten Besuch eines Chefs des Quai d'Orsay in Ost-Berlin das erste westliche Kulturinstitut im Ostteil der Stadt. Es befindet sich "Unter den Linden" nahe der französischen Botschaft. Die DDR"-Presse erwähnte gestern diesen Besuchszweck nicht, als sie Cheyssons Eintreffen ankündigte. Für heute sind Gespräche Cheyssons mit "DDR"-Außenminister Oskar Fischer, dem Ministerratsvorsitzenden Willi Stoph sowie Staats- und Parteichef Erich Honecker vorgesehen.

Um die Arbeit des französischen Kulturzentrums unter Kontrolle zu halten, richtete Ost-Berlin eigens ein "Büro für Kulturzentren" ein. Ihm müssen die Franzosen beispielsweise alle \_periodischen und nicht-periodischen Druck- und Vervielfältigungserzeugnisse" vorder Verteilung in den Räumen des Zentrums vorlegen. Wollen einheimische Künstler und Literaten im Zentrum auftreten, benötigen sie eine Genehmigung.

### Streit um Mandat behindert Folketing

gtm. Kopenhagen Das dänische Folketing kann seine Arbeit erst aufnehmen, wenn die rund 130 000 für die Parlamentswahl am 10. Januar abgegebenen Briefstimmen noch einmal kontrolliert worden sind. Dies kann eine Woche dauern. Diese ungewöhnliche Situation entstand. nachdem ein Mandat unberechtigterliberalen Venstre-Partei zugeteilt worden war. Über die Vergabe des 179, Mandats entscheiden lediglich rund 30 Stimmen, die letztlich aber auch dafür ausschlaggebend sind, ob die Regierungskoalition ohne die von dem Steuerrebellen Mogens Glistrup geführte Fortschrittspartei und ohne die Sozialdemokraten ihren Finanzvorschlag durchs Parlament bringen kann. Seine Behandlung war für gestern vorgesehen und mußnun ebenso aufgeschoben werden wie die Abstimmung darüber, ob Glistrup dem Folketing angehören darf oder wieder ins Gefängnis zurückkehren muß.

# Der ARD-Chef setzt jetzt auf Programmreform

reinen Bestandsaufnahme.

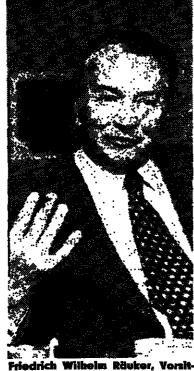

zender der ARD POTO: JÜRGEN LISCHE

DW. Bonn

Der neue ARD-Vorsitzende, Friedrich Wilhelm Räuker, dringt darauf, daß sich das Deutsche Fernsehen mit einer Programmreform dem Wettbewerb mit neuen privaten Sendern stellt. Räuker (55), seit dem 31. Mai 1980 Intendant der Drei-Länder-Anstalt Norddeutscher Rundfunk (NDR) in Hamburg, beschreibt in einem WELT-Interview die Position des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in einer veränderten Medienlandschaft. Er rät seinen Intendanten-Kollegen, "allzu selbstzufriedene und selbstsichere Positionen aus den Jahrzehnten unbestrittenen Monopoldaseins zu überprüfen", verwahrt sich jedoch gleichzeitig gegen pauschale Kritik. Mit Räuker sprach Hel-

dem 1. Januar 1984 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland – kurz ARD. Worin sehen Sie die wesentlichen Aufgaben, die während Ihrer Amtszeit zu bewältigen sind?

Räuker: Der ehrenamtliche ARD-Vorsitzende koordiniert in einem Verbund von neun selbständigen Landesrundfunkanstalten gemeinsame bundesweite programmliche, finanzielle, technische, rundfunkpolitische und sonstige Interessen. Angesichts zunehmender Kritik an Struktur und Programmangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, angesichts auch der sich lockernden Harmonisierungsmöglichkeiten des Ersten Fernsehprogramms der ARD mit dem Programm des ZDF und nicht zuletzt im Hinblick auf das Heraufkommen neuer Rundfunkkonkurrenz gilt es, die programmliche Leistungsfähigkeit der Gemeinschaft zu stärken und öffentlich bewußt zu

WRLT: Sie setzen also hauptsächlich auf Programmreform? Räuker: Ja, soweit es jedenfalls um den besonderen, bundesweit wahrzunehmenden Leistungsnachweis der ARD, das Fernsehgemeinschaftsprogramm sowie eventuelle weitere, durch die gegenwärtige technologi-sche Entwicklungslage möglich wer-dende gemeinsame Aktivitäten geht. Das vielfältige andere, die gegenwärtig ca. 30 Hörfunkprogramme, die regionalen Fernsehprogramme sowie die allerdings durch eine Verwaltungsvereinbarung zu gegenseitiger Unterstützung verpflichteten Dritten Fernsehprogramme sind und bleiben Angelegenheiten der einzelnen Lan-desrundfunkanstalten.

WELT: Sehen Sie dies alles auch künftig, etwa nach Eindringen einer kommerziell betriebenen Rundfunkkonkurrenz in das nicht beliebig ausweitbare Feld der Rundfunkwerbung, noch als finan-

Räuker: Die öffentlich-rechtlichen

WELT: Herr Räuker, Sie sind seit Rundfunkanstalten sind durch die Ränker. Ich will nicht ausschließen, ordnungspolitisch zuständigen Bundesländer auf eine Mischfinanzierung aus Gebühren- und Werbeeinnahmen verwiesen worden, wobei insbesondere die Fernsehwerbung nach Art und Umfang von vornherein begrenzt wurde. Sie müssen zur Gewährleistung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen, inhaltlich vielfältigen Programmaufgaben darauf vertrauen, daß ihnen diese Existenzgrundlage auch künftig gesichert bleibt; und was die Rundfunkwerbung anbelangt, wird sie allerdings in absehbarer Zeit in einem Konkurrenzkampf mit anderen Trägern durch ein gutes Programm selbst zu sichern sein. Die gewiß kostspielige föderalistische Struktur des Rundfunkwesens

### **INTERVIEW**

in der Bundesrepublik Deutschland ist politisch gewollt. Ähnlich der Regelungen unter den Bundesländern stützen dabei die größeren Rund-funkanstalten die kleineren durch einen Finanzausgleich. Nur so kann jeder in Unabhängigkeit und Solidarität das Seine zum Programm bei-WELT: Man hört gleichwohl gele-

gentlich, es gebe in der ARD auseinanderstrebende Tendenzen? Räuker: Mir ist davon nichts bekannt. Es wäre natürlich erstaunlich. wenn es in den Chef-Etagen von neun selbständigen Landesrundfunkanstalten nicht auch unterschiedliche Auffassungen über die richtigen Wege und Ziele des Programms, der Wirtschaftsführung und der Pflege des politischen Umfeldes gäbe. Die Gemeinschaft hat sich aber bisher letztlich immer als konsens beziehungsweise kompromißfähig erwie-

in Grundsatzfragen deutlich hervor. WELT: Liegt es überhaupt in der Hand des ARD-Verbundes ihn auch in absehbarer Zeit noch als Solidargemeinschaft zu erhalten?

sen. Erst vor kurzem, im Dezember

1983, hob sie in ihrer Stuttgarter Er-klärung die volle Übereinstimmung

daß es hier und dort in politischen Kreisen Vorstellungen gibt, nach denen die Landesrundfunkanstalten künftig die großen Bereiche der Unterhaltung und der großen Information neuen Trägersystemen sowie etwa dem ZDF überlassen - und sich der Widerspiegelung des regionalen politischen und kulturellen Geschehens widmen sollten, durch die Rundfunkgebühren gesichert, aber ohne Beteiligung am Werbemarkt. Die gelegentlich durchaus berechtigte, aber aus naheliegenden Gründen manchmal überpointiert hochgespielte Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigen Erscheinungsbild des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gebiert allerlei strafende Gedanken. Wir haben insofern Veranlassung, allzu selbstzufriedene und selbstsichere Positionen aus den Jahrzehnten unbestrittenen Monopoldaseins zu überprüfen. Die ARD kann sich iedoch gleichwohl auf gesetzliche Fundamente und Bestandssicherung berufen. Sie bietet - unabhängig und staatsfrei - Rundfunk für alle an. Sie wird dies mit ihrem großen Potential an qualifizierten Mitarbeitern, Erfahrungen und Reserven auch in Zu-

WELT: Worauf führen Sie es denn zurück, daß in der Bewertung des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems das ZDF beim Publikum und offensichtlich auch bei vielen Politikern günstiger abschneidet als die ARD?

Räuker: Gesicherte Erkenntnisse gibt es darüber wohl nicht. Jedenfalls sind derartige Vermutungen insgesamt nicht aus den Zuschaltungen abzuleiten. Es liegt aber nahe, daß das ZDF, eine Fernsehanstalt der Länder, durch seine zentrale Programmplanung und damit verbundene schnellere Entscheidungswege für sich Vorteile herauszuholen vermag. Da keine besonderen Verpflichtungen zu jeweils länderbezogenen Regionalprogrammen bestehen, beginnt das ZDF-Hauptabendpro-

gramm früher. Das entspricht den Wünschen vieler Zuschauer. Aus seiner zentralen Stellung heraus kann das ZDF schließlich auch mit einer besonders wirkungsvollen Öffentlichkeitsarbeit aufwarten. Die Vielfalt der ARD - programmlich-allgemein gesehen ihre Stärke – erscheint in diesem Zusammenhang betrachtet zugleich als ihre Schwäche. Neben geringerer Flexibilität bietet sie in der großen Breite ihres täglichen Programmangebots zwangsläufig mehr Anlässe für Kritik und jeweils sehr unterschiedliche Betroffenheit

WELT: Nach Meinungsumfragen sagt eine Mehrheit des Publikums der ARD eine gewisse Linkslastigkeit ihrer im weitesten Sinne politischen Sendungen nach, während das ZDF ein gegenläufiges Image

Räuker: Zum Programm des ZDF möchte ich mich hier nicht äußern. Für das Gemeinschaftsprogramm der ARD empfinde ich diesen häufig zu hörenden Vorwurf in seiner Schlichtheit als nicht gerechtfertigt. Bezeichnend erscheint mir gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt vielmehr die Tatsache zu sein, daß neben die seit langem wahrzunehmende einschlägige Kritik aus liberal-konservativen Kreisen mit umgekehrtem Vorzeichen eine solche von links tritt, die ganz aligemein das von ihr verzeichnete Bemühen um "Ausgewogen-heit" als tendenziell meinungsunterdrückend und zur programmlichen Konturenlosigkeit führend wertet.

Richtig ist wohl, daß die in der Tat verstärkten Bestrebungen, den Meinungsjournalismus – der im linken journalistischen Spektrum stärker ausgeprägt ist als in der breiten Mitte -, zugunsten einer mehr vermittelnden Art der Berichterstattung etwas zurückzunehmen, von den einen als zu wenig und den anderen als zu viel empfunden wird. Ich halte es hier mit dem Bundesverfassungsgericht, das den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Medium und Faktor der öffentlichen Meinungsbildung zugleich definiert

### Petra Kelly muß vor Bonner Gericht

Die Fraktionssprecherin der Grünen, Petra Kelly, muß am 1. März vor das Bonner Amtsgericht. Sie hatte mit anderen Grünen wegen einer unerlaubten Protestaktion vor der SPD-Parteizentrale einen Bußgeldbescheid über 60 Mark erhalten, gegen den sie Einspruch eingelegt hatte. Gestern hat der Bundestag, der ihre Immunitat bereits zweimal wegen Bannmeilenbruchs aufgehoben hatte, ein weiteres Mal den Weg für ein Strafverfahren freigemacht.

Bisher hat der Bundestag die Immunität von sechs der 28 Grünen-Abge-ordneten aufgehoben. Dabei handelt es sich neben Frau Kelly um Otto Schily, Dieter Burgmann, Willi Hoss, Gert Bastian und Hans Verheyen. Die Anschuldigungen lauten in jeweils drei Fällen auf Nötigung, Bannmeilenbruch oder Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Zweimal geht es um Verleumdung und einmal um eine Hausbesetzung.

### "Irak setzt Senfgas gegen Iran ein"

Die irakischen Streitkräfte setzen nach einem Bericht der britischen Fachzeitschrift "Jane's Defense" im Golfkrieg gegen Iran Senfgas von der Art ein, wie es auch vom Deutschen Reich 1917 an der Westfront benutzt wurde. Das Senfgas werde in Irak selbst hergestellt und vor allem zum Stoppen nächtlicher Angriffswellen der 150 000 Mann starken Freiwilligenverbände der iranischen Revolutionswächter verwandt, schrieb die Londoner Zeitschrift. Das Senfgas werde mit Artilleriegranaten verschossen oder mit Bomben von Flugzeugen über den gegnerischen Reihen abgeworfen. Irak sei im Landkrieg in die Defensive gedrängt worden. Zur See habe Bagdad jedoch die Initiative 🦸 behalten, so daß Iran, das von Libyen mit Seeminen beliefert wurde, nicht die Straße von Hormuz verminen könne.

Von RÜDIGER MONIAC

Clein Waffen

Vesten

MENT BOND

The work of the state of the st

al end sid die Associate et Soldat delle

: erkundetens

ien dou not

eröffnet

2062 Ora U. pente penate jeumniste Or jeumniste Ora

tell der Sed

er den Luian nen Botscha vahnte gesan de nicht, de fenankrinden che Cierrote uster Ode

Staats und iz

er vongeste des frances inter Kunne

de Berlin een

isen beisnels

und nicit

er religio

e: Verteiling:

1115 (Oders)

المواضد الأ

wireien ies

Manda

Folketin

..... Kerene

المتنافحة

7:47. 3795 Pm

≛ारकारक<u>म</u>्ह

en En<del>ste</del>

in the second

K Carri

alietsi **et** 

ia abene

mornani.

iec gagaic

:-:1 £31£.

n Mogerifi

\*\*- <u>rane</u> (sd:

aten inmis

كالنفلت وا

ne ung sæf

and designed

in weit

والمستوان والمراد

- Ju 50E

الكال الكاليات

y muß

r Gend

re cere el

مَثَلًا إِسْدُ سِنا ا

متعافظ وبارس

ren Busi

بالمتنفية

ELECTION E

CET OF LEED

en Disele 21 Adri II 22 Adri II 22 Adri II

Senfoi

eill"

🖛 ohne 🏝 🌘

Ç.

trum

### Die WELT dokumentiert: Wie der Fall Kießling zur Affäre Wörner wurde

n Bonn gibt es fast nur noch ein Thema. Es rankt sich um die Frage: Wie lange kann sich Bundesverteidigungsminister Man-

fred Wörner noch im Amt halten? Wie lange kann der CDU-Politiker, der sich trotz bester Absichten gegenüber allen Beteiligten fast unentrinnbar in die Affäre um den von ihm vorzeitig in den Ruhestand geschickten General Kießling verstrickt hat, noch Verteidigungsminister sein? Selbst des Ministers beste Freunde

schütteln inzwischen den Kopf und fragen sich, wie ein Politiker, der mit den besten fachlichen Voraussetzungen auf die Hardthöhe ging und der wie kaum einer seiner Vorgänger mit hohen Erwartungen und mit großer Sympathie von den Soldaten der Bundeswehr ins Amt begleitet worden war, dermaßen viele Mißgriffe tun konnte. Seitdem bekannt ist, daß Wörner sich sogar dazu herbeiließ, einen zwielichtigen Schweizer Homosexuellen selbst zu empfangen in der Hoffnung, von diesem "eindeutige Beweise" für die angebliche homosexuelle Veranlagung des von ihm entlassenen Generals zu erlangen, scheinen die Chancen für Wörner, sein Amt verteidigen zu können, beinahe gegen Null gesunken.

Am kommenden Wochenende, wenn Bundeskanzler Kohl von seiner schwierigen Reise nach Israel in Bonn zurückerwartet wird, dürfte die durch die Affäre um Wörner und Kießling fast unerträglich gewordene Atmosphäre in der Bundeshauptstadt sich so oder so reinigen. Vom Kanzler wird erwartet, daß er nun

### Wie alles begann

Die langsame Demontage des Verteidigungsministers begann, als er selbst noch ahnungslos war, was sich über seinem Kopf zusammenbraute. Manfred Wörners schicksalhafter Tag dürfte der 27. Juli 1983 gewesen sein, als ein Ministerialrat aus dem Bundesverteidigungsministerium bei einem Vertreter des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) vorsprach und diesem, nachdem ihm strengstes Stillschweigen über den Informanten zugesichert worden war, eröffnete, er höre schlimme Gerüchte über einen der drei ranghöchsten Generale der

Neben dem Generalinspekteur, der vier Generalssterne auf seinen Schulterklappen trägt, kamen nur noch der allijerte Oberbefehlshaber der Landund Luftstreitkräfte im NATO-Kommandobereich Europa Mitte und einer der beiden Stellvertreter des NATO-Oberbefehlshabers für den Kommandobereich Gesamt-Europa in Betracht. Über den letzteren, den General Dr. Günter Kießling, bekam der er sei häufig in zwielichtigen Kölner Lokalen gesehen worden. Dort, so hieß es, verkehrten vornehmlich Homosexuelle, aber auch Leute, die man zum kriminellen Untergrund einer Großstadt rechnen müsse. Der MAD-Mann unterrichtete die Führungsspitze des Dienstes, das Amt für Sicherheit der Bundeswehr (ASBw), das gleichfalls in Köln ansässig ist.

### Der MAD ermittelt

Schon beim Beginn der Ermittlungen des MAD wurde eine folgenschwere Entscheidung getroffen, deren Ausmaß auch heute noch nicht voll zu gewichten ist: Nicht die eigentlich zuständige MAD-Gruppe S in Bonn, die für die deutschen Teile in den integrierten Kommandostäben der NATO den Vorschriften nach zuständig ist, bekam den Ermittlungsauftrag vom Kölner Amtschef, Brigadegeneral Behrendt, sondern die nichtzuständige MAD-Gruppe III in Düsseldorf.

Dort, am Sitz des Wehrbereichskommandos, arbeitet eine MAD-Gruppe, wie das quer durch die Bundesrepublik der Fallist, von Kiel beim Wehrbereichskommando I bis in den Süden beim Wehrbereichskommando VI in München. Eingerechnet die MAD-Gruppe S in Bonn existieren insgesamt sieben solche Gruppen mit siebzehn Außenstellen an besonderen regionalen Schwerpunkten, an denen sich die Liegenschaften der Bundeswehr besonders konzentrieren.

Die Gruppe III behandelte die Ermitthungen wie einen ganz normalen Vorgang, obwohl es dabei immerhin um einen der drei Spitzen-Offiziere der Streitkräfte ging. Im Verlaufe des Monats August vergangenen Jahres begann die Düsseldorfer MAD-Gruppe mit der Klärung der Gerüchte um den Vier-Sterne-General

### Der Stabsfeldwebel

Auszuführen hattedie Operation ein Stabsfeldwebel, der deshalb dafür ausersehen wurde, weil er sich zwar nicht in dem in Rede stehenden Kölner Milieu gut auskannte, aber - und darum ging es seinen Auftraggebern weil er über beste Beziehungen zur Kriminalpolizei in der Domstadt ver-

Zu ihr ging der Portepée-Unteroffizier und bat seinen Bekannten, einen Kriminalkommissar, in den von ihm namentlich genannten Lokalen "Tom-Tom" und "Café Wüsten" Ausschau nach einem bestimmten Mann zu halten. Ganz unauffällig sollte dieser das versuchen. Das geschah. Mit einem Bild Kießings, untergemischt unter den, auf der anderen aber auch dem fentlich in Erscheinung zu treten.

bestimmter Straftaten verdächtig waren, ging der Polizist - er wird als erfahren und zuverlässig beschrieben - in die genannten Lokale. Weil ein anderes Bild des Generals in ziviler Kleidung nicht zur Hand war, machte der MAD auf dem verfügbaren alle Zeichen dafür, daß es sich bei dem Mann um einen Soldaten, gar um einen General handeln könnte, unkenntlich. Auch der Polizist ahnte nicht, mit welch "heißem Auftrag" er im Kölner Milieu unterwegs war. Über die Identität des Gesuchten hatte ihn der Stabsfeldwebel im unklaren gelas-

### Späte Information

Erst fast sechs Wochen später, am 14. September letzten Jahres, erhielt der Verteidigungsminister selbst Kenntnis von der brisanten Information. Was der Polizist in den Kölner Lokalen bei seinen Nachfragen mit Kießlings Paßfoto erfahren hatte, bekam an jenem Spätsommertag auch Wörner zu hören. Die explosive Nachricht überbrachte ihm der Chef des Amtes für Sicherheit, Brigadegeneral Behrendt, persönlich. Mit in der Runde um Wörner waren Staatssekretär Lothar Ruehl, der den wegen einer Nierenoperation abwesenden und für den MAD zuständigen Staatssekretär Joachim Hiehlevertrat, der Generalinspekteur Altenburg sowie der Leiter der Personalabteilung im Verteidi-gungsministerium, Generalleutnant

Es war eine Krisensitzung, deren Bedeutung den Beteiligten damals wohl schon in groben Umrissen klar wurde. Doch ahnte wohl keiner, daß sich bereits an diesem 14. September für den Minister selbst die ersten Zeichen höchster Gefährdung einstellten. Wörner vergatterte alle Teilnehmer der Runde zu strengstem Stillschweigen über die gegen Kießling vorliegenden MAD-Erkenntnisse und befahl dem Generalinspekteur, den Sachverhalt dem Betroffenen am folgenden Tag zu eröffnen.

### Falsch entschieden?

Heute ist zu fragen, ob das die richtige Entscheidung war. An diesem Punkt des Verfahrens hätte der Minister ebenso auch eine andere Entscheidung treffen können, nämlich die, eindeutige Beweise zu erhalten für den angeblich zwielichtigen Umgang des Generals in einer Umgebung, die ihn gefährdet macht als Geheimnis-

Dies freilich hätte bedeutet, den General direkt observieren zu lassen. Dasaber wäre nicht ohne die Einbeziehung bestimmter herausragender Personen am Arbeitsort von Kießling zu machen gewesen. Das war Mons, 60 Kilometer südlich von Brüssel, wo das alliierte Hauptquartier des NATO-Oberbefehishabers Europa, besser bekannt unter dem Kürzel SHAPE, seinen Sitz hat. Der US-General Rogers hätte eingeweiht werden müssen, sicher der Chef des Stabes, derebenfalls ein amerikanischer Offizier ist, und nicht zuletzt einige wenige der deutschen Offiziere, die zum persönlichen Stab von Kießling gehörten, sowie andere, die im SHAPE-Stab selbst

Wörner scheute offensichtlich die Erweiterung des Kreises der Mitwisser, wohl aus Sorge vor internationalen Verwicklungen, wohl aber auch getrieben von dem Wunsch, den Betroffenen nicht einer allfälligen Rufmordkampagne auszusetzen, die selbst dann nicht gänzlich auszuschließen gewesen wäre, wenn sich der Verdacht gegen den General schließlich als nicht stichhaltig erwie-

### Sie glauben, das Beste zu tun

So nahm die Affäre ihren Lauf. Sie birgt, von heute aus betrachtet, alle Elemente einer klassischen Tragödie. Ihre "Helden", achtbare Menschen allesamt, insbesondere der mit der höchsten Verantwortung, sie glauben, das Beste zu tun. Am Ende drängen sie die anderen immer näher an den Abgrund. Und sie merken nicht, daß auch sie abzustürzen drohen.

Am nächsten Tag, es war der 15. September, erschien Kießling, wie befohlen, zur Besprechung mit dem Generalinspekteuraufder Bonner Hardthöhe. Der Herbeigerufene bekam vorgehalten, was der Kriminalkommissar in den Kölner Lokalen mit seinem Paßbild zwischen anderen über ihn erfahren hatte. Mehrmals sollen dort Zeugen gesagt haben, der auf dem Foto sei der "Günter von der Bundeswehr". Kießling hörte von seinem Generalskameraden, er sei "eindeutig" in der "Kölner Szene" identifiziert worden. Der Betroffene bestritt dies, er sagte, er habe keinen Umgang in der homosexuellen Szene.

Dies berichtete der Generalinsnekteur dem Minister. Wörner entschloß sich daraufhin, mit Kießling am Nachmittag des 15. September selbst zu sprechen. Nach der Logik seines Anfangsentschlusses, nämlichdie Observation des Generals zu vermeiden und ihn direkt mit den Vorwürfen zu konfrontieren, wäre Wörners Verhalten an diesem Septembertag schlüssig gewesen. Offenbar hoffteer, indem er selbst mit Kießling seine Unterredung führte, einen Weg zu finden, der beiden Seiten die Möglichkeit-ließe, einer- zu begeben und bis zum Ausscheiden seits die schwierige Lage zu überwin-

## Der Minister wünschte strikte Diskretion und erntete die Aufforderung zum Rücktritt

Zu Beginn war die Rede von einem Fall Kießling. Inzwischen ist die Angelegenheit zumindest auch zu einem Fall Wörner geworden. Viele, die den Verteidigungsminister zunächst gegen Vorwürfe in Schutz genommen hatten, sind inzwischen auf Distanz zu ihm gegangen. Sein Gespräch mit dem Schweizer Homosexuellen Ziegler trug dazu entscheidend bei. Immer häufiger wird nun darüber diskutiert, ob Wörner nicht zurücktreten muß. Die WELT schildert, wie aus einem Fall eine Affäre wurde.



FOTO: HEINRICH SANDEN/DPA

Betroffenen die Aussicht zu bieten, ohne Ehrverlust zu bleiben. Was Wörner wollte

Zu seinem Handeln erklärte der Minister nachträglich, er habe sich sowohl von der Wahrnehmung der Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland als auch von der Absicht leiten lassen, einen Skandal zu vermeiden, der der Bundeswehr

zufügen müßte". Wörner hoffte, dieses Ziel am besten dadurch zu erreichen, daß Kießling sich damit einverstanden erklärte. sich aus Gesundheitsgründen in ärztliche Behandlung zu begeben und seine Arbeit im SHAPE-Hauptquartier nicht wiederaufzunehmen.

wie dem General schweren Schaden

Nach dieser ersten Unterredung zwischen Wörner und Kießling schien dazu auf der Seite des Generals auch Bereitschaft vorhanden zu sein. Wenige Tage später, am 19. September, kam es zu einer abermaligen Unterredung zwischen dem Minister und Kießling. bei der wiederum der Generalinspekteur anwesend war. Kießling erklärte sich einverstanden, daß seine vorzeitige Zurruhesetzung zum 31. März 1984 eingeleitet werden solle. Wörner wie Altenburg glaubten, ein übriges im Sinne des Betroffenen tun zu sollen: Der Minister wie der Generalinspekteur boten ihm an, sie seien für ihn jederzeit zu erreichen und zu einem Gespräch verfügbar.

Problem "Durchlässigkeit" Nach dieser zweiten persönlichen

Unterredung mit Kießling durfte Wörner mit Recht glauben, er könne verhindern, daß aus den Vorwürfen gegen den Vier-Sterne-General mehr werde als eben das, was bis zu jenem Tag passiert war und was nur wenige zum Schweigen verpflichtete Soldaten und hohe Beamte über die Affäre

Dabei freilich hatte der Minister nicht in Rechnung gestellt, wie "durchlässig" insbesondere für Nachrichten, die sich im Zwielicht zwischen Geheimdiensten und Sensationen abspielen, die Bundeshauptstadt ist. Dem außerhalb der bislang offiziell in die Vorwürfe gegen Kießling eingeweihten Personengruppe liefen rasch Gerüchte, wenn auch sehr vage, über die "abartige" Veranlagung eines hohen Bundeswehroffiziers in bestimmten Kreisen um. Auch Brüssel und Mons blieben davon nicht verschont.

Hinzu trat etwas anderes, mit dem der Minister wohl nicht hatte rechnen können: Offenbar hielt sich Kießling nicht an das, was zwischen ihm und dem Minister vereinbart worden war, nämlich sich in ärztliche Behandlung aus der Bundeswehr nicht mehr öf-



FOTO: SVEN SIMON

Allerdings muß zugunsten des Generals hinzugefügt werden, daß bislang unklar geblieben ist, wie genau besprochen zwischen ihm und dem Minister die Bedingungen waren, unter denen er die Zeit bis zu seiner vorzeitigen Pensionierung verbringen solite.

Jedenfalls von Mitte Oktober an meldeten hochrangige deutsche Offi-ziere aus dem NATO-Hauptquartier SHAPE an das Bonner Verteidigungsministerium mehrmals, über Kießling gebe es in Mons abträgliche Spekulationen. Zwar sei der General krankgemeldet, dennoch zeige er sich in der Öffentlichkeit. Auch wurde nach Bonn berichtet, Kießling habe trotz seiner Krankheit die Absicht, eine Gruppe hochrangiger Offizieller, die er noch in seiner Position als stellvertretender NATO-Oberbefehlshaber eingeladen habe, nach deren Rückkehr aus Brüssel in Würzburg zu sehen. Ob davon der Minister selbst erfuhr, ist nicht bekannt. Aber jemand aus der Leitungsebene des Ministeriums einschließlich der militärischen Führungsspitze muß es mit Sicherheit gewesen sein. Darüber geben alle heute verfügbaren Informationen entsprechenden Aufschluß.

nicht völlig aufgeklärt. Am 2. November letzten Jahres war der Staatssekretär Hiehle, genesen von dem ärztlichen Eingriff, an seinen Schreibtisch zurückkehrt. Zwei Tage später bekam er die Akte Kießling zu sehen und veranlaßte als der verantwortliche höchste Beamte, der für die Einhaltung der in der Bundeswehr gültigen Sicherheitsbestimmungen zuständig ist, eine abermalige sicherheitsmäßige Überprüfung von General Kießling. Vorher hatte sich Hiehle mit dem Generalinspekteur und dessen Stellvertreter, Generalleutnant Windisch, besprochen.

Zwischen den drei Herren war offensichtlich klar, daß Kießling im Sinne der Richtlinien keine Sonderbehandkıng zuteil werden könne. In diesem Sinne bat Hiehle auch beim Minister um Rücksprache. Wörner hieß es richtig, so daß die außerplanmäßige Sicherheitsüberprüfung für Kießling fortgesetzt wurde. Wörner ließ damit lediglich zu, was die entsprechenden Richtlinien vorschreiben. In der Zentralen Dienstvorschrift ZDv 2/30 wird dazu ausgeführt, sollten über einen Geheimnisträger Verdachtsmomente aufkommen, so sei eine neue Sicher-heitsüberprüfung einzuleiten. Danach handelte dann Hiehle und

erteilte Generalleutnant Windisch, dem das Amt für Sicherheit der Bundeswehr direkt untersteht, die Weisung, so verfahren zu lassen. Dessen Chef kam am 10. November von einer Dienstreise zurück und wurde noch am selben Tage beauftragt, die Sicherheitsüberprüfung für Kießling wie bei "jedem anderen Soldaten" zu beendi-

Keine neuen Ermittlungen

Nur stellte der MAD im Verlauf dieser Überprüfung zur möglichen Erhärtung oder Entkräftung der Verdachtsmomente gegen Kießling keine weiteren Ermittlungen an. So wurde am 25. November in einer weiteren Besprechung zwischen Windisch, Behrendt und dem für den MAD im Führungsstab der Streitkräfte zuständigen Referatsleiter (Fü S II 6), Oberst i.G. Hüttelmaier, entschieden. Die Herren bewerteten die Umstände des Falles, verließen sich darauf, daß der Betroffene bereits eindeutig in den Kölner Lokalen identifiziert worden sei, und bedachten, daß die Sache auch weiterhin vertraulich bleiben solle. So nahmen sie von weiteren Maßnahmen Abstand. Windisch beauftragte Brigadegeneral Behrendt, ihm in dieser Sache einen schriftlichen Bericht zu geben und auch sein Urteil beizufügen.

Das geschah am 6. Dezember. Darin erklärte Behrendt zwar, nach allen Umständen sei die der Vorschrift

nach gebotene Anhörung Kießlings nicht weiter erkenntnisfördernd. Wenn der General weiter seine homosexuelle Veranlagung bestreite, sei es unerläßlich, "Beweisführung durch Gegenüberstellung" zu praktizieren. Dies jedoch könnte in der Öffentlichkeit bekannt werden und angesichts der "exponierten Stellung des Generals Dr. K. dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland abträglich sein und schweren Schaden bewirken". Unerläßlich sei es aber, die dem General ausgehändigten Sicherheitsbescheide zurückzufordern. Der Amtschef urteilte: "Ich halte es . . . in diesem besonderen Fall für geboten, eine Entscheidung durch die Ressortleitung herbeizuführen." Die Sache war damit wieder beim Minister selbst angekommen.

### **Entscheidung: Ruhestand**

Die Bewertung des MAD-Chefs trug Hiehle Wörner am 8. Dezember letzten Jahres mündlich vor, mit dabei waren Altenburg, Windisch und Kubis, Der Minister entschied in dieser Besprechung, wie er später selbst erklärte. nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Interesse der Bundeswehr und auch im Interesse des Betroffenen, den General unverzüglich in den ohnehin vorzeitig geplanten Ruhestand zu versetzen, Paragraph 50 des Soldatengesetzes wurde dafür von Worner als rechtliche Grundlage gewählt. Sie macht es möglich, jeden Offizier vom Brigadegeneral an auf-wärts "jederzeit" zu pensionieren. Gründe dafür muß der Dienstherr nicht nennen.

Wörner informierte den Kanzler mündlich und konnte, auf seine Bitte hin, auch dem Bundespräsidenten in einem Vier-Augen-Gespräch darlegen, warum er glaube, Kießling nicht mehr im Dienst belassen zu können. Das Staatsoberhaupt unterzeichnete die Entlassungsurkunde,

Den wahrscheinlich entscheidenden Fehler in dieser Affäre ließ der Minister dann in den nächsten Tagen zu. Er beorderte Hiehle und Kubis per Flugzeug nach München, wo der Staatssekretär und der Offizier dem General Kießling im Bundeswehrkrankenhaus eröffneten, es sei beabsichtigt, ihn zum Jahresende vorzeitig in den Ruhestand zu versetzen.

### Gründe genannt

Sie nannten ihm dabei auch Gründe, obwohl Paragraph 50 des Soldatengesetzes dies nicht fordert. Welche das im einzelnen waren, kann bisher nur vermutet werden. Doch aus der Tatsache, daß Wörner in einem späteren Stadium der Auseinandersetzung Konkretes auch dem Rechtsanwalt Kießlings brieflich mitteilte, ist zu schließen, daß dies auch von Hiehle und Kubis bereits am 13. Dezember gegenüber Kießling selbst geschah.

Dem Anwalt des Generals jedenfalls Januar 1984, schon am 27, Juli 1983 sei beim Amt für Sicherheit der Bundeswehr ein vertraulicher Hinweis "auf eine homosexuelle Veranlagung des Generals Dr. Kießling" eingegangen.

Damit tat der Minister selbst etwas, was er vor allem in zahlreichen Interviews in der zweiten Januarwoche öffentlich immer ausgeschlossen hatte. Ein dafür typisches Zitat vom 9. Januar aus der "heute"-Sendung des ZDF: "Nach den mir vorliegenden Erkenntnissen, die ich sorgfältig geprüft habe, blieb mir aus Sicherheitsgründen keine andere Wahl, als so zu entscheiden." Unermüdlich wies der Minister auf die Sicherheitsbedenken hin, obwohl seit dem 6. Januar, verursacht durch Zeitungsberichte, öffentlich über die angebliche gleichgeschlechtliche Veranlagung des Generals landauf, landab diskutiert wurde.

### "Indiskretionen"

Wörner hat immer bestritten, für diese "Indiskretionen" verantwortlich zu sein, gegenüber Kießlings Anwalt hat er sie im übrigen auch bedauert. Aber gewiß bleibt, daß das schon im September umlaufende Gerücht über die "angeblich homosexuelle Veranlagung eines bohen Offiziers" nun, da Kießlings vorzeitige Entlassung mit einer Meldung in der "Süddeutschen Zeitung" vom 5. Januar bekannt geworden war, sich spekulativ mit einem Namen verbinden ließ. Unversehens erhielt das Gerücht eine Gestalt\*

Diese Geschehnisse wickelten sich ienseits der Einflußmöglichkeiten des Verteidigungsministers ab. Wörner hatte weder die Macht, das Gerücht totzutreten, wo es schon seit Wochen umlief – möglicherweise wußte er gar nichts davon -, noch hatte er die Möglichkeit, ungeschehen zu machen. was dem Betroffenen am 13. Dezember eröffnet worden war. Kießling wußte spätestens seit diesem Datum, daß seine vorzeitige Zurruhesetzung zu tun hatte mit dem ihm gemachten Vorwurf, er sei in bestimmten Kölner Lokalen gesehen worden, so daß die ihm erteilte Ermächtigung zum Zugang zu Verschlußsachen bis zur Stufe Streng gebeim" nicht mehr aufrechterhalten werden konnte.

Den Sinn des Paragraphen 50 des Soldatengesetzes hatte der Minister damit selbst in Frage gestellt. Wörner hätte seinen Staatssekretär dem General Kießling allein eröffnen lassen dürfen, daß er, der Minister, unabweisbare Gründe habe, ihn vorzeitig in den Ruhestand zu versetzen. Soviel, aber nicht mehr. Denn auch deshalb, um die von der Pensionierung betroffene Person zu schützen, existiert diese gesetzliche Vorschrift. Dies ist ein Teil ihrer Zielsetzung. Ein anderer liegt auf der Hand: Sie will dem Verteidigungsminister die Möglichkeit eröffnen, gerade in Situationen, die sich auf dem Felde zwischen möglicher Schädigung des Ansehens der Bundeswehr und der Rufschädigung des Individuums bewegen. einen Weg aus solchem Dilemma zu

Dies hat Worner nicht streng genug beachtet. Hätte er es getan, hätte Kießling nicht seit dem 6. Januar auf die eine oder andere Weise immer wieder neu in Interviews sagen können, ihm sei vorgeworfen worden, in derartigen Lokalen gewesen zu sein.

### Ein Versäumnis

Nachträglich steht wohl auch fest: Es wäre für den Minister von entscheidender Bedeutung gewesen, dem General die Absicht, ihn vorzeitig zu pensionieren, selbst zu eröffnen und ihm bei dieser Gelegenheit klar zu verstehen zu geben, daß seine, des Ministers Gespräche mit ihm im September für diese Entscheidung irrelevant seien.

Worner hätte - so will es heute erscheinen – auch gut daran getan, Kießling unter vier Augen eindringlich klarzumachen, daß er nicht bereit sei, ihm über die Gründe Auskunft zu geben und er, Kießling, tue desgleichen gut daran, von sich aus niemandem gegenüber irgendwelche Spekulationen über mögliche Gründe zu

Überdies, und das hätte als nicht zu vernachlässigender Schlußpunkt in Worners Verhalten gegenüber dem General gehört, wäre eine dem Rang des Offiziers gemäße Verabschiedung nötig gewesen. Dies deshalb, damit auf diese Weise möglichst alle Fragen nach dem frühzeitigen Zivilleben des Generals gegenstandslos geworden wären; dies aber auch deshalb, damit Kießling selbst vor der Öffentlichkeit nicht in die für ihn unbequeme Situation geraten wäre, von sich aus erklären zu müssen, warum er so "unehrenhaft" behandelt wurde, wie es dann tatsächlich geschehen ist.

Kießling hat, wie mehrfach berichtet wurde, am 23. Dezember aus der Hand von Staatssekretär Hiehle seine Entlassungsurkunde erhalten. Der Minister selbst war an diesem Tag nicht mehr im Dienst auf der Hardthöhe. Wörner hielt sich bereits in seinem Wahlkreis Göppingen auf und bereitete sich auf einen kurzen Skiurlaub im schweizerischen St. Moritz vor.

### Kießling wehrt sich

Weil Hiehle Kießling zehn Tage vorher in München einzelne Gründe für seine vorzeitige Entlassung genannt hatte, strengte der General am 23. Dezember gegen sich selbst ein Disziplinarverfahren an. Man kann sich vorstellen, daßes ihm um seinen guten Ruf zu tun war. Wer hätte an seiner Stelle anders gehandelt?

men, wenn, wie dargelegt, weder Wörner selbst noch ein sonst vom Minister Beauftragter dem General vorgehalten hätte, wo er sich angeblich aufgehalten babe und wie auf diese Weise gegen ihn Verdachtsmomente im Sinne seiner Zuverlässigkeit als Geheimnisträger entstanden seien. Kießling hätte andernfalls nicht den mindesten Ansatzpunkt für den Antrag auf Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen sich selbst gehabt.

Am gestrigen Donnerstag, einen Monat später, hat Kießling den Antrag zurückgezogen. Er will weiteren Schaden von der Bundeswehr abgewendet sehen. Ein Wunsch, dem alle beipflichten. Nur ist die Affare inzwischen weit über die mit dem Namen des Generals verbundene hinausgewachsen. Heute verbindet sie sich mit dem Namen des

### Der Fall Ziegler

Den letzten Auslöser dafür schuf Wörner selbst, indem er am Freitag vor einer Woche einen schillernden Schweizer Schriftsteller, der aus seinen homosexuellen Neigungen nicht den mindesten Hehl macht, zu sich ins Ministerium kommen ließ. Und das offenbar in der Hoffnung, er erhalte von diesem Alexander Ziegler "endlich" wirkliche schlüssige Beweise für die angebliche homosexuelle Veranla-

gung des Generals Kießling. Wer so handelt, kann sich allerdings nicht mehr darauf berufen, in Fürsorge für seinen ihm untergebenen General zu handeln. Sein Verhalten muß der Öffentlichkeit zwangsläufig das Bild eines Ministers vermitteln, der sich selbst zur Partei gegenüber dem macht, demgegenüber er zur Fürsorge verpflichtet ist.

In diese Zwangslage ist Wörner geraten, weil er nicht energisch genug verhinderte, daß von seinem Hause gegenüber Kießling Entlassungsgründe angegeben wurden. Damit wurde der Minister einer, der über die Entlassung des Generals nicht eisem schweigen konnte, was für ihn wie den Betroffenen das einzig Richtige gewesen wäre. Wörner wurde vielmehr einer, der nun fast ausweglos nach Hinweisen fahnden mußte, die das beweisen sollen, was ursprünglich niemals der wirkliche Kern des Vorgehens im Fall Kießling war. Denn es ging nicht darum, ob der General diese Veranlagung habe oder nicht, Wörner hatte allein zu bewerten, ob unter den Umständen des 8. Dezember, die ihm vom Militärischen Abschirmdienst aufbereitet vorgelegt worden waren, Kießling noch im Dienst zu belassen gewesen wäre oder nicht. Alle Berater des Ministers beantworteten damals diese Frage mit einem eindeutigen

## In Cheltenham sind Gewerkschaften tabu

Regierung Thatcher spricht von Sicherheitsrisiko für die Geheimdienstzentrale/1000 Pfund als Trostpreis

FRITZ WIRTH, London Cheltenham, das bedeutendste Geheimdienstzentrum in Westeuropa, macht wieder Schlagzeilen. Der für diese Spionagezentrale zuständige britische Außenminister, Sir Geoffrey Howe, gab gestern im Unterhaus bekannt, daß die 6000 gewerkschaftlich organisierten Angestellten dieser Behörde vom 1. März an aus Sicherheitsgründen die Gewerkschaft verlassen müssen. Als Trostpreis hat ihnen die Regierung eine einmalige Entschädigung von 1000 Pfund (rund 4000 Mark) angeboten.

Und nun herrscht Aufruhr bei den Gewerkschaften, Empörung bei der Opposition und spürbare Verlegenheit selbst in konservativen Parteikreisen. Der Fall verspricht zur Affäre zu werden. Die Gewerkschaften haben Massenproteste angekündigt, der sozialdemokratische Parteichef, David Owen, der als ehemaliger Au-Benminister Strukturen und Bedeutung dieser Spionagezentrale gut kennt, forderte eine Sonderdebatte im Unterhaus.

Cheltenham ist für die Nachrichtenbeschaffung des Westens von unschätzbarer Bedeutung. Das Zentrum wurde 1946 von den Briten und

**Abonnieren Sie** 

90 Korrespondenten an 35 wichti-

gen Plätzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT. Ihre In-

formationen, Analysen, Hinter-

grundberichte und Kommentare

erscheinen in keiner anderen Zei-

tung. Beziehen Sie die WELTim

Abonnement, Dann sind Sie

DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten

Sie haben das Recht, Ihre Abonneme

Bestellung innerhalh von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrulen ben DIE WELT.

An DIE WELT. Vertneb, Postfach 305830. 2000 Hamburg 36

Bite liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

leh habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) 25 schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. – Vertrieb, Poofach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Rumänien

dringt auf

**RGW-Gipfel** 

des RGW auf ihrer Ministerpräsiden-

ten-Konferenz in Ost-Berlin schließ-

lich auf Anfang Februar 1984 als Ter-

min für das Gipfeltreffen geeinigt ha-

ben. Wie in der vergangenen Woche

aus osteuropäischen Botschaften in

Moskau zu erfahren war, soll der

RGW-Gipfel nun erneut um mehrere

Monate verschoben werden müssen.

Begründet wurde die Aussetzung mit

der Erkrankung des Staats- und Par-

teichefs Jurii Andropow. An der Gip-

felkonferenz nehmen die Staats- und

Parteichefs der Mitgliedsländer teil.

Schwierigkeiten waren bei dem Ok-

tober-Treffen in Ost-Berlin auch er-

hebliche Spannungen zwischen den

Mitgliedsländern zutage getreten. Rumänien kritisierte, daß es inner-halb des RGW weniger Öl, Kohle,

Gas und andere Energieprodukte er-

halte als andere Länder. Der forcierte

Ausbau seiner petrochemischen In-

dustrie hätte das Land gezwungen,

die Rohstoffe auf dem Weltmarkt ein-

zukaufen. Unzufrieden sollen sich

auch Ungarn und Vietnam mit den

niedrigen Preisen gezeigt haben, die

sie von der UdSSR für ihre Agrarex-

Der nun bereits zum wiederholten

Sprache kommen, wenn der sowjeti-

porte erhalten.

che besuchen wird.

Neben diesen organisatorischen

h. Postfach 305830, 2000 Hamburg 36.

exklusiv informiert.

**Bestellschein** 

Straße/Nr.: .

Exklusivität

Amerikanera gemeinsam gegründet und aufgebaut. Es ist die Sammelstation für die Informationen aller westlicher Horchposten von Zypern über die Türkei bis Hongkong. Es überwacht den elektronischen Informationsaustausch im gesamten Ostblock und - zusammen mit der amerikanischen National Security Agency - im Süd- und Nordatlantik. Es ist außerdem in der Lage, den gesamten Telefonverkehr in Großbritannien abzuhören und auch wesentliche Informationen diplomatischer Missionen zu sammeln.

Cheitenham gilt auch als bester Codebrecher im Westen. Es ist praktisch die Nachfolge-Organisation der Dechiffrierschule in Bexley, die im Zweiten Weltkrieg sehr erfolgreich deutsche und japanische Geheimdienstcode durchbrechen konnte. Manche britische Chronisten gehen so weit, zu behaupten, daß hier der Zweite Weitkrieg gewonnen worden sei. Der Ostblock versucht seit Jahren, eigene Agenten in Cheltenham zu placieren. Mit Erfolg, wie sich vor zwei Jahren herausstellte, als der Cheltenham-Angestellte Geoffrey Prime als Sowjetspion entlarvt und zu 30 Jahren Zuchthaus verurteilt

wurde. Howe versicherte, daß seine Maßnahme nichts mit dem Fall Prime zu tun habe. Seine Entscheidung sei vielmehr von den mehrmonatigen Streikaktionen der Gewerkschaften der öffentlichen Angestellten im Jahre 1981 bestimmt worden, durch die allein in Cheltenham 10 000 Arbeitsstunden verlorengegangen seien. Der damalige Streik der Cheltenbam-Techniker habe die Arbeit in dieser Behörde empfindlich gestört.

In Westminster fragt man sich, warum die Regierung sich drei Jahre Zeit ließ, um auf diese Störungen zu reagieren. Außerdem hat es erstaunt, warum die Regierung Thatcher gleich so hart mit einem Gewerkschaftsverbot reagierte. Man betont, daß notfalls auch ein Streikverbot genügt hätte, wie es beispielsweise für die britischen Streitkräfte und die Polizei besteht, die einer Gewerkschaft angehören, nicht aber streiken dürfen. In Regierungskreisen weist man darauf hin, daß auch für die übrigen Mitglieder des britischen Geheimdienstes MI5 und MI6 ein striktes Gewerkschaftsverbot besteht.

Kenner der Geheimdienstszene behaupten, daß die Regierung vor allem durch amerikanischen Druck zu dieser rigorosen Maßnahme veranlaßt wurde. Die amerikanischen Partner in Cheltenham, die mehr als die Hälfte der Kosten für dieses Zentrum zahlen, seien durch die Entlarvung des Sowjetspions so aufgeschreckt worden, daß sie die Einführung von Lügendetektoren zur Überprüfung und Kontrolle der Cheltenham-Angestellten fordern, eine Maßnahme, die auf harte Opposition der Gewerkschaften stieß.

Gewerkschaftschef Len Murray nannte das Gewerkschaftsverbot "eine unakzeptable Verweigerung demokratischer Grundrechte" und hat um ein Gespräch mit Frau Thatcher nachgesucht. Der Labour-Abgeordnete Skinner wies darauf hin, daß der Sowjetspion Prime kein Gewerkschaftsmitglied gewesen sei. Außerdem seien in der Vergangenheit mehr Spione von den Eliteschulen in Eton und Harrow als aus der Gewerkschaftsbewegung gekommen". Der Generalsekretär der Angesteilten-Gewerkschaft. Alistair Graham. meinte: "Ich hätte eine solche Maßnahme von General Jaruzelski, aber nicht vom Premierminister eines demokratischen Staates erwartet".

## Rom strebt Revision des Konkordats an

Schule, Eherecht, Stellung der Priester im Vordergrund / Anpassung an die Verfassung

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Mit großer Mehrheit hat das Parlament in Rom die Regierung Craxi zum Abschluß der Verhandlungen mit dem Vatikan über die Revision des italienischen Konkordats ermächtigt. Es billigte die von Ministerpräsident Craxi dargelegten Grundlinien einer Neufassung, die in 14jährigen Revisionsverhandlungen zwischen Italien und dem Heiligen Stuhl erarbeitet worden ist.

Das Konkordat bildet einen Teil der Lateran-Verträge von 1929. Sie führten seinerzeit zur Aussöhnung der katholischen Kirche mit dem italienischen Nationalstaat, der 1870 der weltlichen Herrschaft des Pansttums durch die Besetzung Roms gewaltsam ein Ende bereitet hatte. Außer dem Konkordat, das die Beziehungen zwischen Kirche und Staat regelt, umfassen diese Verträge eine Finanzkonvention über die Entschädigung des Heiligen Stuhls sowie einen Staatsvertrag über die Errichtung des Vatikanstaates.

Zur Revision steht jetzt ausschließlich das Konkordat, das in zahlreichen Punkten der neuen italienischen Verfassung widerspricht, obwohl es nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Stimmen der Christdemokraten und der Kommunisten zum integrierenden Bestandteil dieser Verfas-

R, GATERMANN, Helsinki

sung erklärt worden war. Allerdings wird auch der Staatsvertrag in seinem Artikel 1 eine einschneidende Neuinterpretation erfahren. Dieser. Artikel setzt fest, daß "die katholische apostolische römische Religion die einzige Religion des (italienischen) Staates ist". Dem Staatsvertrag soll die Vereinbarung angefügt werden: "Die italienische Republik und der Heilige Stuhl kommen überein, das ursprünglich von den Lateran-Verträgen reklamierte Prinzip der katholischen Religion als Staatsreligion nicht mehr als in Kraft befindch zu betrachten."

Die Revision des Konkordats soll vor allem drei Bereiche betreffen, in denen es dem Staatsbürger bisher demokratische Grundrechte und dem laizistischen Staat grundlegende Souveränitätsrechte vorenthielt: die Schule, das Eherecht und die Stelhung der Priester als Staatsbürger.

In der Schulfrage verzichtete der Staat 1929 auf sein Erziehungsmonopol. Die kirchliche Schule wurde der Staatsschule gleichgestellt, für die Staatsschulen wurde der Religionsunterricht zum Pflichtfach erklärt. Über das Lehrpersonal, den Lehrstoff und das Unterrichtsmaterial für dieses Fach hatten ausschließlich die kirchlichen Behörden zu befinden. Nach der Neufassung wird Religion

weiterhin Lehrfach an den Staatsschulen bleiben, Schüler und Eitern sollen jedoch das Recht erhalten, von diesem Lehrangebot nicht Gebrauch zu machen.

Im Eherecht soll zwar die kirchliche Eheschließung weiterhin zivile Gültigkeit behalten. Auf den Grundsatz der Unauflöslichkeit einer kirchlich geschlossenen Ehe für den zivilen Bereich wird jedoch - wie das schon das Scheidungsgesetz von 1970 vorsieht - verzichtet, und Ehenichtigkeitsentscheidungen kirchlicher Gerichte sollen künftig für ihre zivilrechtliche Gültigkeit der Bestätigung durch ein staatliches Appellationsge richt bedürfen.

Fallen soll schließlich die Konkordatsbestimmung, die Expriestern die Ausübung eines öffentlichen Amtes verbietet. Der Artikel über die grundsätzliche Freistellung von Priestern vom Militärdienst soll dahingehend abgeändert werden, daß die Freistelhing nur noch auf Antrag des Priesters selbst gewährt wird.

Die Regierung soll auch nicht mehr verpflichtet sein, "den heiligen Charakter der Ewigen Stadt" zu schützen. In der Konkordatsneufassung soll nur noch "die besondere Bedeutung Roms für die katholischen Gläubigen" hervorgehoben werden.

## Koivisto geht auf Distanz zur Presse

Maulkorb für die Journalisten? / Darstellung der finnischen Politik wird schwieriger

Als Mauno Koivisto vor zwei Jahren von dem schwerkranken Urho rtr/DW. Wien Kekkonen das Amt des Staatsober-Rumänien hat die mangelnde Kohauptes in Finnland übernahm, war operation zwischen den Mitgliedern in Journalistenkreisen ein Seufzer des Rates für gegenseitige Wirt-schaftshilfe (RGW) kritisiert. Bukader Erleichterung nicht zu überhören. Man erhoffte sich zu dem neuen rest verlangt, daß das immer wieder Präsidenten ebenso gute Kontakte verschobene Gipfeltreffen der RGWwie zu dessen Zeit als Regierungs-Staaten endlich einberufen wird. chef. Die Erwartungen erfüllten sich Die Parteizeitung "Scinteia" schrieb gestern, die Weltwirtschaftsaber nicht, und seit ein paar Monaten ist das Verhältnis des Präsidenten zu krise habe sich negativ auf die Verden Journalisten erheblich getrübt. soreung der RGW-Staaten mit Ener-Als Staatsoberhaupt könne er, so gie. Rohstoffen und Nahrungsmitteln Koivisto, nicht die gleichen engen ausgewirkt. Besonders bemängelte Kontakte zur Presse haben wie wähdas rumänische Parteiorgan, daß die rend seiner Zeit als Regierungschef. RGW-Staaten, zu denen neben den Denn daraus könne der Eindruck Ostblock-Ländern auch Vietnam und entstehen, er möchte weiterhin Re-Kuba gehören, bisher wenig gegen gierungspolitik machen. Es müsse die negativen Auswirkungen der aber eine klare Abgrenzung zwischen Weltwirtschaftslage getan hätten. Parlament/Regierung einerseits und Das letzte RGW-Gipfeltreffen hatte Präsidentenamt bestehen. Im übri-1971 stattgefunden. Im Oktober 1983 gen, so stellte der neue Chef der Präsollen sich die zehn Mitgliedstaaten

Koivisto hatte die Journalisten in Aufregung versetzt, als er Ende 1983 in einem Zeitungsinterview behauptete, die meisten Journalisten würden wie eine "Lemmingherde" einigen Meinungsbildern folgen. Wenig später teilte er mit, niemand habe das Recht, seine Gedanken zu interpretieren. Dies wurde nicht nur als Maulkorb aufgefaßt; der Vorstand der politischen Journalisten verwies auch darauf, daß eine solche Anordnung eine allseitige Darstellung der finnischen Politik erschwere, weil es dadurch künftig nicht mehr möglich sei, zum Beispiel vom Außenministerium Erläuterungen seiner außenpolitischen Äußerungen des Präsidenten zu bekommen.

Ohne sie ist allerdings eine analysierende Berichterstattung über die finnische Politik erheblich eingeschränkt, denn es gehört zu den besonderen Merkmalen des Präsidenten, sich unpräzise und mannigfaltig interpretierbar auszudrücken. Dies erkannten nicht nur finnische Journalisten, sondern zum Beispiel auch

die schwedische Regierung, als sich Koivisto zu den Verletzungen schwedischer Hoheitsgewässer durch sowjetische U-Boote äußerte.

Der Präsident ist der Auffassung. es sei unangebracht, von ihm Kommentare zu jedem großpolitischen Tagesereignis zu verlangen, wenn man andererseits von der finnischen Außenpolitik, die vom Präsidenten festgelegt wird, erwartet, daß sie sich strikt aus den Großmachtkonflikten heraushält.

Nun hat sich Finnland hier aber bereits aufs Glatteis begeben. Während es sich in der UNO strikt der Stimme enthalten hat, wenn es in Resolutionen um eine Verurteilung der Sowjetunion wegen militärischer Übergriffe – von Ungarn bis Afghanistan - geht, so unterstützte es im Herbst vergangenen Jahres die die USA kritisierende Grenada-Resolution. Viele politische Beobachter in Helsinki sind der Auffassung, daß Finnland damit von seiner bisherigen Zurückhaltung in großmachtpolitischen Streitfragen stark abgewichen

## Über Jeanne d'Arc wußten sie nichts

A. GRAF KAGENECK, Paris

sidentenkanzlei, Kalela, fest, sei das

Verhältnis Koivistos zur Presse offe-

ner als unter früheren Präsidenten.

und er sei bestrebt, es dabei zu belas-

Frankreichs Sozialisten rühmen sich, anpassungsfähige Ideologen zu sein. Sie haben die Bezahlung der Abtreibung durch die Sozialversicherung eingeführt und bezeichnen heute die "Familie mit drei Kindern" als das erstrebenswerte Ziel einer vernünftigen Bevölkerungspolitik. Sie haben mit ihren Verstaatlichungen das freie Unternehmertum erstickt und lobpreisen heute das, was sie zerstörten, als Unterpfand des Fortschritts. Sie haben den Geschichtsunterricht als bürgerliche Reminiszenz aus den Schulen verbannt und wollen ihn ab sofort wieder, und zwar in seiner althergebrachten Form, auf die Lehrpläne der Kindergärten, Volksschulen und Gymnasien setzen.

Diese letztere Umkehr, von Erziehungsminister Alain Savary auf einem Kongreß der Geschichtslehrer Mal geäußerte Unmut Rumäniens in Montpellier angekündigt, ist die über die ständige Verschiebung des bisher spektakulärste Revision eines RGW-Gipfels wird sicherlich zur Wahlprogramms, welches einst fern aller Realität in den Hinterstuben sche Außenminister Andrej Gromylanger Oppositionsjahre ausgeheckt ko das Land in der kommenden WoDie Dringlichkeit, den jungen Franzosen wieder ein Geschichtsbewußtsein zu vermitteln, ist Staatspräsident Mitterrand als erstem auf seinen vielen Provinzreisen klargeworden. Er hatte bei Schulbesuchen festgestellt, daß ganze Klassen nicht mehr wußten, wer die Nationalheidin Jeanne d'Arc war, daß sie Napoleon im 17. Jahrhundert ansiedelten und den Hundertjährigen mit dem Dreißigjährigen Krieg verwechselten. Er warnte Ende vergangenen Jahres auf einem Ministerrat, daß man auf diesem Weg schleunigst umkehren müsse, wenn man nicht in eine nationale Katastrophe schlittern wolle.

In der Tat hatte man jegliche Chro-nologie aus dem Unterricht verbannt. Geschichte war kein logischer Ablauf von Ereignissen mehr, die zur Bildung des Staates und der Nation Frankreich führten, sondern eine mehr oder weniger chaotische Folge von Revolutionen, die allmählich "das Menschengeschlecht von jeder Oppression befreiten" (Wahlprogramm der Sozialisten). Auch technische Revolutionen hatten ihren Platz auf diesem Marsch zur Sonne und

Freiheit. Man studierte sie an Ort und Stelle. Geschichtsunterricht wurde in einem Lokomotivschuppen oder einer Schiffswerft abgehalten. Man griff wahllos in den großen Topf der Jahrhunderte und holte einen Rousseau und einen Mark heraus, um den positiven Ablauf der Geschichte" darzustellen - letztlich mit dem Zweck, eine "dauerhafte Verwandlung des Nationalbewußtseins im Sinne einer endgültigen Einpflanzung des Sozialismus" (Wahlprogramm) herbeizuführen.

Savary hat neue Richtlinien für den Geschichtsunterricht erlassen, die einer kompletten Revision des bisherigen Programms gleichkommen und schon zu Beginn des neuen Schuljahres im Herbst angewendet werden sollen. Außerdem wird man 160 000 Geschichtslehrer in den nächsten drei Jahren mit dem neuen Bildungsweg vertraut machen. Geschichte wird ab sofort wieder chronologisch dargeboten. Die Zahl der Unterrichtsstunden wird verdoppelt. Geschichte wird nicht nur im allgemeinen Unterricht, sondern auch in den technischen Gymnasien gelehrt.

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Vom Ehrenwort heutzutage

In seinem Kommentar beurteilt Wilfried Hertz-Eichenrode ein Ehrenwort. Er führt aus, daß ein Ehrenwort zur Klärung eines Sachverhalts nichts beitragen kann noch eine Beweiserhebung ersetzt.

Die bisherige Beweiserhebung war, wie ein jeder Bürger mitlesen, hören und sehen konnte, eine erschreckende Darstellung negativer, wenn nicht gar böser menschlicher Eigenschaften. Sie hatte nichts mit moralischer Vernunft zu tun. Sie war weit von einer religiösen oder philosophischen Sittenlehre entfernt, die unser Denken und Fühlen seit Jahrhunderten geformt hat und damit das Fundament der Wahrheiten des Herzens geworden ist.

Ein Ehrenwort gilt nichts, demzufolge eine Lüge auch nichts. Was weiß Hertz-Eichenrode über die Verwerflichkeit einer Lüge und damit eines falsch abgegebenen Ehrenworts? Sie schändet den Menschen vor sich selber und untergräbt rettungslos seine sittliche Würde. Ist es nicht gerade so, daß das gegebene Ehrenwort die moralische Gesinnung betevert?

Handlungen können erzwungen werden, Gesinnungen nie. Wird nicht gerade für unsere demokratische Gesellschaft postuliert, daß die Idee der Freiheit durch die Metaphysik des sittlichen Glaubens garantiert wird. Und bekräftigt nicht gerade unsere Regierung, und mit ihr der Herausgeber dieser Zeitung, die Grundlagen der christlichen Ethik und wird nicht durch beide ständig und wiederholt die Verletzung der Menschenwürde anderer Gesellschaftsordnung angeklagt?

Was sollen wir unseren Kindern sagen, wenin das Wort, das Ehrenwort nichts gilt, unseren Kindern, die morgen Bürger einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung sein sollen. Dieser Zusammenprall erfüllt einen mit Schrecken, Angst und Trauer. Professor Dr. H. Sartorius,

Hamburg 6

Sehr geehrte Damen und Herren. Herr Schmückle beklagt sich darüber, daß der Bundesminister der Verteidigung dem Ehrenwort eines

Generals nur so viel Bedeutung beimesse wie seinen Akten. Rine solche Remerkung ausgerechnet aus dem Munde eines Herrn Schmückle mutet mm doch recht eigenartig an; war er doch einer der Manner der ersten Stunde", der als Presseoffizier des damaligen Bundes

verteidigungsministers Strauß mit dafür gesorgt hat, daß der "Staatsbürger in Uniform" in der Bundesrepu-blik Deutschland etabliert wurde. Gerade aus diesem Grunde müßte Herr Schmückle doch Verständnis dafür haben, daß es mit der bevorrechtigten Stellung des Offiziers vor-

bei ist. Man kann nicht auf der einen

Seite die Monarchie abschaffen, de-

Jahr zusammengetreten.

ren erste - und bevorzugte - Diener die Offiziere waren, auf der anderen Seite aber in einer parlamentarischen Demokratie und in einer pluralistischen Gesellschaft, in der es für keinen Bürger besondere Vorrechte gibt, dem Offizier weiterhin eine besondere Stellung einräumen wollen. In diesem Staate kommt dem Ehrenwort eines Generals der Bundeswehr - im Gegensatz zur königlich

preußischen Armee und zur deut-

schen Wehrmacht - keinerlei Bedeu-

tung mehr zu. Mit freundlichen Grüßen A. von Kalm,

\_Ehrenwort" - das ist unbedingtes Vertrauen in die Integrität und Zuverlässigkeit des Menschen, der es einem anderen gibt. Werden Zweifel an der Bedeutung des Ehrenworts in irgendwelcher Art erhoben, zieht man damit auch die Zuverlässigkeit eines ganzen Berufsstandes in Zwei-

Der Offiziersstand genießt in vielen Ländern, vor allem in den Staaten des Warschauer Paktes, aus gutem Grund ein besonderes Ansehen und wird auch gesellschaftlich herausgehoben. Man weiß dort zu würdigen, daß es gerade der Offizier ist, der im Ernstfall in seinem Befehlsbereich die Verantwortung nicht nur über Erfolg und Mißerfolg militärischer Operationen hat, die über Bestand oder Vernichtung des Landes entscheiden können, sondern auch für Tod und Leben der ihm unterstellten Einheit. Diese gewaltige Verantwortung hebt den Offizier aus dem allgemeinen gesellschaftlichen Rahmen hinaus und verleiht damit auch dem von ihm gegebenen Wort – eben dem Ehrenwort – einen ganz besonderen Wert. Die mehr oder minder zivile gesellschaftliche Angleichung durch den Begriff des "Bürgers in Uniform" hat diese ehemals festen Konturen in den Augen vieler Bürger verschwimmen lassen.

Das alles hat mit Militarismus gar

### Wort des Tages 99 Die Tradition ist etwas

ganz anderes als eine Gewohnheit und wäre sie selbst ausgezeichnet. Die wahre Tradition ist nicht Zeuge einer abgeschlossenen Vergangenheit. Sie ist eine lebendige Kraft, welche die Gegenwart anregt und belehrt.

Igor Strawinski, russ. Komponist (1682–1971)

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschafft ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-fentlichung.

nichts zu tun, aber viel mit Ehre und Liebe zum Vaterland! a. Thiemann,
Hamburg 73 Mit freundlichen Grüßen W. Thiemann,

## Geld für Pleiten?

Mir ist unverständlich, daß Innenminister Zimmermann sich gegen eine Maßnahme verteidigen muß, nämlich die Überprüfung von Filmvorhaben auf ihre Förderungswürdigkeit aus Steuermitteln, sind doch die bisher geforderten Filme mit wenigen Ausnahmen völlige Kassenpleiten geworden.

Hoffentlich führt die Zimmermannsche Initiative dazu, daß in die Auswahlgremien neben Branchenvertretern auch urteilsfähige Normalverbraucher aufgenommen werden. Das "l'Art pour Art"-Denken und das Helfenwollen in Verlegenheit befind licher "progressiver" Filmemacher muß aufhören. Alle Selbständigen sind einem harten Konkurrenzkampf ausgesetzt, warum nicht auch Filmemacher?

Mit freundlichem போகி E. Krieg Hamburg 55

## Offenes Geheimnis

Lieber Herr Rudorf,

Sie schreiben am Schluß Ihres Artikels "einzig die Gema wäre in der Lage, alle Pseudonyme zu veröffentlichen, wenn das die Mitglieder der Urheberrechtsgesellschaft gestat-

Die Mitglieder haben es schon gestattet, muß ich hinzufügen. Es ist ein Grundsatz des von der Mitgliederversammlung beschlossenen Verteilungsplans, daß die von Mitgliedern benutzten Pseudonyme zusammen mit dem bürgerlichen oder dem ständigen Künstlernamen den Verwertern mitgeteilt werden dürfen.

Der Vorfall Bremen ist von besonderer Pikanterie, weil er gleichzeitig zeigt, wie zur Inländerfeindlichkeit neigende Programm-Macher an den deutschen Sendern hineingelegt werden konnten - ihnen genügte, daß der Text Englisch war.

Mit herzlichen Grüßen Ihr E. Schulze

### Mit vier Sternen Bei SHAPE gab es seit langem einen Fall General Klefting'; WELT vom 9. Januar Sehr geehrte Damen,

sehr geehrte Herren, immer wieder bin ich überrascht. wenn ich von den Luftmarschällen

ler Royal Air Force lese Der Air Chief Marshal der RAF (und vergleichbarer Commonwealth-Luftstreitkräfte) entspricht dem Vier-Sterne-General der Landstreitkräfte.

Sir Peter Terry ist also ranggleich mit dem jetzt entlassenen General Dr. Kießling. Mit freundlichen Grüßen

J. Wölfer Elmshorn

### Personalien

**VERANSTALTUNGEN** nettssitzung am Mittwoch, dem 29. Februar, das Kölner Dreigestim in Mitglieder des Wissenschaftsrates der Bonner Regierungszentrale und Vertreterwissenschaftlicher Orempfangen. Mit der Kölner Prinzenganisationen wurden gestern abend garde kommen Prinz Jupp VI., von von Bundespräsident Karl Carstens Beruf Glasermeister, mit dem bürgerlichen Namen Jesef Söller, der zu Gesprächen und zu einem Essen im Berliner Schloß Bellevue emp-Bauer Clans Wagner, Metzgermeifangen. Der Einladung des Präsidenster, und die Kölner Jungfrau Theoten folgten unter anderem der Vordora, der Dachdeckermeister Theo sitzende des Wissenschaftsrates Pro-Schneefeld. Kohl setzt mit dieser fessor Dr. Hans-Jürgen Engell, der Einladung eine Tradition fort, die Vorsitzende der Wissenschaftlichen schon unter Kanzler Konrad Ade-Komission Professor Dr. Peter Graf nauer begann. Keine Regierungs-Kielmannsegg, die Staatssekretärin wechsel haben dieser närrischen im bayerischen Ministerium für Un-Hofhaltung in Bonn Abbruch getan. terricht und Kultus Dr. Mathilde Das berühmteste Foto, das je bei Berghofer-Weichner, der Staatssesolchen Aufzügen in Bonn geschoskretär im Bonner Ministerium für sen wurde, war der Spagat des Tanz-mariechens Lydia Korb auf dem Bildung und Wissenschaft Paul-Harro Piazole, der Präsident der Kabinettstisch 1976. Damals regierte Kultusministerkonferenz und nie-Bundeskanzler Helmut Schmidt dersächsische Kultusminister Ge-PRÄSIDIALAMT org-Bernd Oschatz und der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft Der Präsident der Jemenitischen Professor Reimar Läst, Der Wissen-Ambischen Republik, Ali Abdullah schaftsrat, der vom Bundespräsi-

Saleh, kam am Donnerstag zum denten berufen wird, ist ein Berater-Bundespräsidenten Karl Carstens gremium, das Bund und Länder zu einem einstündigen Gespräch in berät. In Berlin waren seine Mitgliedie Villa Hammerschmidt nach der gestern und heute zur ersten Bonn. Der Gast aus dem Nordjemen routinemäßigen Sitzung in diesem hält sich zur Zeit zu einem privaten Besuch in der Bundesrepublik auf. Beide Herren kennen sich und ha-Die "tollen Tage" im Rheinland ben sich schon zweimal vorher gegehen auch am Bundeskanzleramt troffen. im Mittelpunkt der Gespränicht spurlos vorüber. Bundeskanzche standen jetzt der Nahe Osten, die ler Helmut Kohl wird einen Tag vor Palästinenserfrage und die wirt-Weiberfastnacht, nach der Kabischaftliche Situation im Nordjemen.



Kobinetts-Stückchen: Lydia Korb und ihr Spagat FOTO: DPA

**ERNENNUNG** 

Die Bundesregierung hat dem neuen königlich-britischen Generalkonsul Mikel Edward Howell in Frankfurt/Main das Exequatur erteilt. Der Diplomat war bisher als Generalkonsul in Berlin tätig. In Frankfurt löst er den bisherigen Generalkonsul John W. Hutson ab, der in das Londoner Außenministerium zurückgeht. Der Amtsbezirk des britischen Generalkonsuls in Frankfurt umfaßt die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.

### EHRUNGEN

Der Passauer Weihbischof Franz Eder wird erster Ehrendoktor an der jungen Universität Passau. Die Katholisch-Theologische Fakultät wird dem Bischof den Ehrendoktorhut im Mai verleihen.

Einen hochverdienten Münchner Kinderarzt, Professor Dr. Theodor Hellbrügge, will die Schweizer Akademie in Amriswil ehren. Professor Hellbrügge wird am 12. Februar im Mittelpunkt einer öffentlichen Feier in der Akademie stehen, die die Leistungen des Mediziners in der Behandlung und Eingliederung von behinderten Kindern würdigen wird. Professor Hellbrügge ist Ordinarius an der Universität München. Unter den Gästen in Amriswil wird auch Bayerns Kultusminister Professor Dr. Hans Maier sein.

Hanno Krnst, Mitherausgeber der Aachener Volkszeitung" und Geschäftsführer der Aachener Verlagsgesellschaft, wurde mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Den Orden des Bundespräsidenten überreichte Aachens Oberbürgermeister Kurt Malangré. Hanno Ernst erwarb sich besondere Verdienste um die internationale Vereinigung katholischer Journalisten in der "Union Catholique Internatio-nale" in Genf. Seit 1969 ist er außerdem Mitglied des Beirates der Katholischen Nachrichten-Agentur KNA. Das Große Bundesverdienstkreuz hat Dr. Hanns Simon erhalten, der Gesellschafter der Bitburger Brauerei Th. Simon.

### STAND PUNKT

. Jelex 8 % ji

Haring Haring

relient de la contra del contra de la contra del la contra de

Sing de la sing de la

m nicht diet [

: Vicingly :

Geheim

le Gesebilie bel Er tom II beg

m Schloß Ine

Gems File

опуте да 🙀

ale Mitgleie

selischaft k

inaben es ste

ां क्षाताता है।

is jer Magin

chlossener

die von Me

COLVERE DES

cher cole de

atten den k

ट रहा वंदाह

ವಾ<u>ಲ್</u> ಚ ಗಾ⊧

M.ET, S. TEFF

mm-blacke a

n meneg

70-128-6

Sternen

ret Combus

e larse

senen (<del>sa</del>a

<u> تا مارت این جا</u>

VN J NV

gering at f

ivari Hos

بنقأ الليط

H. Halsan

معتقل تنسناه

والمتعلقة المتعلقة المحالة فناقة فتق عدائد ينز لمحقققة فتد NGEN المستقالة المستوالية بخاسطان وال Car Trans

THE STREET OF TH

1

es age

Ct ASE Mark E.

Zirez. -ಾದ್ಯಾಥ್ ಕ್ಷಾಹ್

:पंकार

# Unwürdiges Duell mit bösen Worten

Zu den wenigen trüben Augen-blicken der ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaft vor gut fünf Monaten in Helsinki gehörte die Pressekonferenz nach dem 100-m-Finale der Frauen. Das mit Spannung erwartete große Duell war geplatzt, weil Weltrekordlerin Evelyn Ashford (USA) nach 60 Metern mit einem Muskelriß auf die Bahn stürzte. Weltmeisterin Marlies Göhr kommentierte diesen Unfall dann so: "Wenn sie antritt und nicht bis ins Ziel kommt, dann ist das ihr Problem, nicht meins." Ein Aufschrei der Empörung folgte diesen Worten, sogar in der "DDR"-Presse wurde Kritik an der schnellen Frau aus Jena geübt. Vergeblich hatte "DDR"-Trainer Horst-Dieter Hille damals mit den Worten: "Marlies und mir tut das leid", die Atmosphöre reinigen wollen. Nichts tat der Weltmeisterin leid. Sie reagierte patzig und frech.

Evelyn Ashford konterte die zynische Mitleidslosigkeit ihrer Rivalin später, als sie über Tränen wieder zu Worten gefunden hatte, orakelhaft: "Nächstes Jahr sind ein paar Rechnungen zu begleichen." Jetzt hat Evelyn Ashford, deren Weltrekord Marlies Göhr nicht anerkennt, weil er in 2000 m Höhe aufgestellt wurde, eine erste Anzahlung darauf geleistet Marlies Göhr ist der schnellste Roboter, ich bin die schnellste Frau. Die Natur wird über die Maschine triumphieren", formulierte die Amerikanerin in der Olympiastadt Los Angeles.

Im verbalen Fern-Duell, das sich mittlerweile über mehrere Jahre hinzieht, hat Evelyn Ashford mit diesen Sätzen erst einmal wieder die Führung übernommen, wenn Ge-schmacklosigkeit und Infamie als Maßstab genommen werden. Es steht zu befürchten, daß Marlies Göhr die würdelose Auseinandersetzung noch vor dem sportlichen Wettkampf bei den Sommerspielen fortsetzen wird. Die schnellsten Frauen der Welt dürfen sich dann allerdings nicht beklagen, wenn ihnen der Beifall für den erhofften Olympiasieg weitgehend versagt bleibt. Wer eigene Disqualifikation so hartnäckig betreibt wie Marlies Göhr und Evelyn Ashford. dessen Gold glänzt selbst bei Olympia nur sehr matt.

FUSSBALL / Der Geldgeber redet kräftig mit

## Offenbacher Possenspiel Will Trainer Buchmann Entlassung provozieren?

WERNER EMS, Offenbach Das jüngste Gerücht trifft ihn nicht ganz unvorbereitet, er muß Ähnliches selbst auch schon vermutet haben. Siegfried Leonhardi, Präsident der Offenbacher Kickers, lacht ein wenig verlegen, schweigt einen Moment und fragt dann zurück: "Wie meinen Sie das?"

Im Umfeld des abstiegsbedrohten Bundesligaklubs (11:25 Punkte, Platz 16) steigt die Zahl derer, die es so meint: Kickers-Trainer Buchmann (47) sucht nach Gründen, die eine vorzeitige Entlassung provozieren, weil er mit dem zu erwartenden Abstieg nichts zu tun haben will. Und einer dieser Gründe sei der permanente Privatkrach mit dem neuen Offenbacher Vizepräsidenten Karl Bitt-

Leonhardi, ständiger Schlichter zwischen Freund Buchmann und Bittner ("Ich komme mir vor wie der letzte Idiot"), antwortet auf das Gerücht mit subjektiver Einschätzung: "Das würde ich merken, so gut kann mich keiner täuschen - nein, das stimmt nicht." Immer wieder, so Leonhardi, habe Buchmann noch das Gespräch darüber gesucht, wie man die Karre aus dem Dreck ziehen könne - und deshalb habe das Präsidium bei einer Sitzung am Mittwoch abend endgültig beschlossen: "Es gibt bis zum Saisonende keinen Trainerwecheel "

Die Sitzung fand in den Räumen der Hausbank, der Bank für Gemeinwirtschaft, statt. Und die Banker hatten irritiert nach den Schlagzeilen der letzten Wochen gefragt, wohl in Sorge um den Kreditrahmen von 2,5 Millionen Mark, den sie dem Klub ein-

Eine Sicht der Dinge, die auch Bittner für sich in Anspruch nahm. Im Oktober als Vizepräsident gewählt und für die Amateurabteilungen zuständig, hat der "Bau-Löwe" (interne Sprachregelung) die Profis vor der Saison zum Trainingslager ins eigene Hotel "Rosenalm" in Scheidegg eingeladen, hat die Weihnschtsfeier im Hanauer Steakhouse" und die 48 000 Mark für das Trainingslager in Israel vor der Rückrunde bezahlt.

Wer Geld gibt, darf auch mitre-HANS JÜRGEN QUAST | den", sagt Bittner. "Wenn einer mit Profilneurose Geld geben will, soll er das. Doch die Verwaltung des Geldes soll er Leuten mit Verstand überlassen", sagt Buchmann.

Als gegen Bochum (2:2) nur 8000 Fans kamen, die Kickers aber 15 000 brauchen, um zu überleben, erklärte Bittner "das sportliche Konzept Buchmanns als gescheitert. Die beste Lösung wäre, er würde gehen." Buchmanns Antwort ging tiefer: "Hinter allem steckt doch nur seine Freundin. Es wäre beschämend, wenn der Verein in Zukunft von einer Frau regiert würde."

Buchmann spielte damit auf Vor-fälle während des Trainingslagers an. Nach Israel hatte Finanzier Bittner. der seinen Geburtstag im Flachs schon mal mit "30. Januar, dem Tag der Machtergreifung" angibt, nicht nur 20 Profis, sondern auch seine Freundin, seine Tochter Jutta (21) und deren drei Freundinnen eingela

Die Frau, der Machtliebhaber Buchmann Machtgelüste nachsagt, ist Marianne Hohenadel (44), als Textilunternehmerin wesentlich erfolgreicher als Buchmanns Fußballer. Die Dame hat statt zu regieren bereits reagiert und ihrem Freund Bittner gesagt: "Karl, steig doch wieder aus."

Doch Bittner, der sich früher in seinem Heimatort Bruchköbel eine höherklassige Tischtennismannschaft leistete, macht weiter. Auch wenn ihn Buchmann weiter so behandelt wie eine Stunde vor dem Auswärtsspiel der Offenbacher am 3. Dezember in Braunschweig. Bittner damals noch leutselig zu Buchmann: "Grüß Gott, wie geht's Ihnen . . . und wie steht die Mannschaft?" Buchmanns Antwort: "Dafür ist der Liga-Obmann eher zuständig."

Ganz so sarkastisch darf Buchmann allerdings künftig nicht mehr reagieren. Leonhardi verbot ihm am Mittwoch Aussagen über den Vizepräsidenten. Die Androhung der Entlassung für den Fall der Zuwiderhandlung hat der Präsident sich verkniffen, "die ist bei der Intelligenz des Herrn Buchmann auch nicht erforderlich". Beim nächsten Krach aber muß auch Freund Leonhardi wohl oder übel an Provokation glau-

Ein Olympia-Tourist - das war der

mildeste Ausdruck ihrer Verärge-

bin durch einen Überrollbügel ge-

Noahs Angst, auf der Straße erkannt zu werden





Die alten Zöpfe sind ab, Yannick Noah (23) ist fast nur noch an seinem Lächeln zu erkennen – dann wird nämlich die Zahnlücke sichtbor. Der beste französische Tennisspieler trat zu den Hallen-meisterschaften der USA in Philadelphia mit kurzgeschorenem Wuschelkopf (links) auf. Noah hatte Ende des letzten Jahres Frankreich verlassen, weil er sich von der Öffentlichkeit verfolgt fühlte. Er sei zu bekannt, um noch ein Privatleben führen zu können. Jetzt lebt er noch dazu ohne Zöpfchen – in den USA. Und mit der neuen Frisur wird er auf der Straße bestimmt nicht FOTOS: AP/HASPO

MOTORSPORT / Walter Röhrl führt weiter bei der Rallye Monte Carlo

## Großer Kampf um Sekunden-Bruchteile

ROLF F. NIEBORG, Monte Carlo "Kampf der Giganten" klingt viel zu abgegriffen, "Duell der Gegensätze" trifft den Kern auch nicht, und über den Witz "Anfänger bezwingt seinen Lehrer" lacht auch keiner mehr: Der Sekunden-Clinch zwischen Walter Röhrl und Stig Blomqvist um den Sieg bei der 52. Rallye Monte Carlo läßt sich in keine Schablone pressen. Zu ausgeprägt sind die Charaktere der beiden Männer. die nach menschlichem Ermessen als einzige noch für den Erfolg im ersten Lauf zur Weltmeisterschaft in Frage

29 Sekunden trennten Spitzenreiter Röhrl von Blomqvist vor der entscheidenden letzten Prüfung, der sogenannten "Nacht der langen Messer", die gestern abend um 22.00 Uhr gestartet wurde und heute nach 705,9 Kilometern durch die Seealpen in Monte Carlo endet. Fast sieben Minuten zurück liegt der Dritte, der amtierende Weltmeister Hannu Mikkola. Daß alle drei den 360 PS starken Audi Quattro fahren, schockt die Gegner

auf anderen Fabrikaten. Was charakterisiert diese Menschen, die ihre Wagen über die verschneiten und vereisten Sträßchen Südfrankreichs zwingen. Röhri, das ist der ehemalige Bischofs-Chauffeur aus Regensburg, 36 Jahre alt, hager, verheiratet, sensibel. Mittlerweile zweimal Weltmeister und dreimal Sieger in Monte Carlo, zuletzt vor einem Jahr. Röhrl, Gewinner von 16 Raliye-WM-Läufen, ist kein Schwät-

zer, aber er sagt was er denkt und

verschließt sich nicht. Dagegen Blomqvist: Er stammt aus den schwedischen Wäldern, ist 37 Jahre alt, ledig, nicht dick, aber doch gut genährt, ein schweigsamer Bär mit nur noch spärlichem Haarwuchs. Wenn er an einem Tag zwei zusammenhängende Sätze von sich gibt, nennen seine Freunde das einen ungehemmten Redefluß. Wenn er gerade keine Sonderprüfungs-Bestzeiten jagt, dann eben hübsche Mädchen, so sagt man. Und wie viele Skandinavier ist er auch einem guten Tropfen

nach dem Sport, der ihm bislang sechs Siege bei WM-Läufen bescherte.

So unterschiedlich Röhrl und Blomqvist in ihrem Wesen sind, eines verbindet sie, und wohl deshalb sind es gerade diese beiden, die ausgerechnet bei der populärsten Rallye fast im Alleingang dominieren. Beide sind Autonarren im positiven Sinne, Naturtalente, die das Letzte an Fahrvermögen mobilisieren können.

Röhrl, der im Gegensatz zu Blomqvist erstmals auf dem Quattro im Wettbewerb fährt, kam völlig abgekämpft nach der ersten Etappe in Monte Carlo an. "Das geht mir alles zu leicht", kommentierte er seinen Vorsprung. "Ich kann die Reaktionen des Autos bisher nur zu 90 Prozent im Voraus kalkulieren, der Rest überrascht mich immer noch." Was er erst jetzt erzählte: Noch in der Nacht von Freitag auf Samstag vor dem Start war er mit einem Trainingsauto durch den verschneiten Bayerischen Wald getobt, um zum letzten Mal den nicht abgeneigt. Natürlich immer erst Ernstfall zu proben.

### Schuster will gehen

Barcelona (dpa) - Fußball-National-. spieler Bernd Schuster (24) hat angedeutet, daß er den FC Barcelona bald verlassen wird. Dreieinhalb Jahre nach seinem Wechsel vom 1. FC Köln zu dem spanischen Spitzenklub sagte er: "Trotz des langen Vertrages fühle ich, daß die mich los werden wollen und bald freigeben, vielleicht schon am Sonntag." Schusters Vertrag in Barcelona läuft bis 1988. Er selbst nennt Bayern München, den 1. FC Köln und den Hamburger SV als mögliche neue Klubs.

### **Brigitte Kraus vorne**

Hamilton (sid) - Brigitte Kraus, Zweite der Weltmeisterschaft über 3000 m, kam beim internationalen Leichtathletik-Sportfest in Hamilton (Neuseeland) zu einem eindrucksvollen Sieg über 1500 m. Die 27 Jahre alte Kölnerin gewann in 4:09,59 Minuten.

### Sieg für Pinner

Rosenheim (sid) - Der ehemalige deutsche Tennismeister Uli Pinner (Neuss) sorgte in der ersten Runde des Rosenheimer Auftaktturniers zum Wintercircuit des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) für eine Überraschung. Er besiegte in der ersten Runde den an Nummer eins gesetzten schwedischen Kingscup-Finalisten Jan Gunnarsson mit 6:4, 3:6, 7:6.

### Fernseh-Festival

Wieshaden (dpa) - Die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich wird ein Fernseh-Festival der Liveübertragungen: ZDF und ARD garantieren die Direktübertragung von 13 der 15 Spiele, darunter sämtliche Begegnungen der deutschen Mannschaft

### Kießling entlassen

Iserlohn (sid) - Der EC Iserlohn hat Trainer Gerhard Kießling (60) entlassen. Der Grund für die Trennung von dem Mann, der schon mit Füssen, Düsseldorf und Köln deutscher Eishockey-Meister war: Iserlohn hat um zwei Punkte die Endrunde der deutschen Meisterschaft verpaßt.

## ZAHLEN

MOTORSPORT

52. Raliye Monte Carlo, erster Lauf zur Weitmeisterschaft, Zwischenstand nach der ersten von zwei Wertungsnach der ersten von zwei Wertungs-Etappen, 20 von 30 Sonderprüfungen (davon 16 gewertet): 1. Röhrl/Geist-dörfer (Deutschland), Audi Quattro, 5:42:17 Stunden, 2. Blomqvist/Ceder-berg (Schweden), Audi Quattro, 0:29 Minuten zurück, 3. Mikkola/Hertz (Finnland/Schweden), Audi Quattro, 6:56, 4. Therier/Via! (Frankreich), Re-nault 5 Turbo, 18:00, 5. Saby/Andrie (Frankreich), Renault 5 Turbo, 20:57, 6. Bettega/Perissinot (Italien) Lancia Rally 24:38.

BASKETBALL
Qualifikationsrunde zur deutschen
Meisterschaft, Herren, Gruppe A:
Wolfenbüttel – Gleden 92:85, Göttlinen 81:76. – Gruppe reuth - Heidelberg 82:80. TENNIS

Hallenmeisterschaften der USA in Philadelphia, 2. Runde: Lendl (CSSR)— Simonsson (Schweden) 6:3, 6:0, McEn-roe (USA) - Fleming (USA) 6:4, 6:2, Noah (Frankreich) - Solomon (USA) 6:3, 6:4, Arias (USA) - Fromm (USA)

### VOLLEYBALL

Europapokal der Landesmeister, Herren, Halbfinale: Dukla Liberic – USC Gießen 3:0 (Hinspiel 3:1, Liberic im Finale). HANDBALL

Bundesligt, Männer: VfL Gummers-bach – TuS Hofweier 20:18, Frauen: Oldenburg – Bayer Leverkusen 12:13. Pokal, Gruppe 2: Schwenningen

Mannheim 9:5. GEWINNZAHLEN

Mittwoehslotto: 5, 6, 9, 10, 11, 16, 32, Zusatzzahl: 8. – Spiel 77: 5 7 8 3 7 4 1. (Ohne Gewähr)

GEWINNOUOTEN

Mittwochslotto: Klasse 1: unbesetzt,
2: 84 315,20, 3: 4039,-, 4: 64,80,5: 5,60.

# Bob-Fahrer Georg Großmann – In Lake Placid nannten sie ihn Feigling mit drei Kameraden hinten drin Jürgen Hartmann und Siegfried Raschützt, die anderen nicht." wegen der besonderen Umstände schluß von Lake Placid aufgewär



 Noch 13 Tage bis zu den Otymspielen in Saraje-vo. Die WELT setzt ihre Serie über Persönlichkeiten des Wintersports mit Bob-Fahrer Ge-org Großmann fort. In der nächsten Folge: Ski-

Toni Springer innaver. Sie hatten sich alle in die Wolle gekriegt wegen Georg Großmann. Dieser Angsthase hätte daheim im Schwarzwald bleiben sollen, Feiglinge hätten nichts zu suchen bei Olympia, argumentierten die einen. Die Gegenseite hätte dem Bobpiloten Großmann am liebsten einen Orden verliehen. Der Mann hatte sich gewei-

durch das Eis des Mount van Ho berg zu steuern.

Zum besseren Verständnis: Die Bobbahn von Lake Placid war schon nach den ersten Fahrten umgetauft worden. "Die gefährlichste Meile der Welt" hieß sie bei den Fahrern. Bevor die mutigen Männer beim Training oder im Wettkampf hinausmußten in die Rinne, sind sie dagehockt wie Kinder, die sich vorm schwarzen Mann fürchten. Manfred Schumann, ein Bremer aus glorreichen deutschen Bobzeiten, hat die Stimmung im Starthaus so wiedergegeben: "Grenzenloses Schweigen. Die Fahrer haben nur vor sich hingestiert. Ganz abgesehen davon, daß sie jeden Abend besoffen waren. Alle nur aus Schiß."

Georg Großmann hatte seine Angst zugegeben. Er kriegte Bahn und Bob nicht in den Griff Großmanns Begert, den Opel-Bob Deutschland II satzung - Alex Wernstdorfer, Hans-

dant – hatten den Em Steuermanns akzeptiert. Wer drängt sich schon vor zur lebensgefährlichen Fahrt? Aber die anderen, der Bundestrainer Wolfgang Zimmerer und Richard Hartmann, der Präsident des Deutschen Bob- und Rodelsportverbandes, hatten bitterbös über Großmanns Rückzug gemotzt.

"Ich würde wieder so entscheiden", sagt der Freiburger Bankdirektor heute. Großmann: "Was hätten die Leute wohl gesagt, wenn etwas passiert wäre? Jetzt fährt der 16 Jahre Bob. Da hat er doch wissen müssen, wie gefährlich so etwas ist." Und: Man trägt ja nicht nur die Verantwortung für sich und seine Familie, sondern auch für die drei, die hinter mir sitzen. Und ich als Pilot kin schlechtes Gewissen, der Ma-

kel, in der wichtigsten Stunde eines Sportlers kapituliert zu haben, das plagt Georg Großmann (43) ganz gewiß nicht. Freiburgs Oberbürgermeister Eugen Keitel und Deutschlands Sportmediziner Nummer eins, Professor Klümper ("Ich zieh" den Hut vor Ihrem Verhalten"), haben ihn von allen Komplexen befreit. Schwarz auf weiß in Briefen. 99 Prozent seiner Bekannten hätten auf diese verständnisvolle Weise reagiert, erzählt er. Nur ein betrunkener Wirt habe ihn mal dumm angemacht, "aber solche Leute zählen nicht".

Auch das Verhältnis zu Trainer Zimmerer (Großmann: "Ich habe ja seine Enttäuschung verstanden") ist wieder ins reine gekommen. Und der damalige Sportwart Hans Hohenester hat ihm bei einem Besuch in Freiburg gesagt, im Nachhinein akzeptiere er den Entschluß, vor allem wegen der besonderen Umstände schluß von Lake Placid aufgewärmt?

Die Umstände: Eine Million Mark hatte es sich das Haus Opel in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium kosten lassen, eine olympische Wunderwaffe zu planen und zu konstruieren. Und dieses teure Gerät mußte dann in Lake Placid einfach vorgestellt werden. Er habe lieber mit einem eigenen Schlitten fahren wollen, aber der Druck, den Opel-Bob einzusetzen, sei zu groß gewesen, sagt Großmann. Wer stärker gedrückt habe, die Industrie oder die Funktionäre? Großmann: "Das weiß ich bis heute nicht."

Steuermann Großmann ist damals zwar ausgestiegen aus dem Schlitten, vom Bobsport hat er sich nicht zurückgezogen. Seine Erfahrung vermittelt er an den Nachwuchs weiter. Bei den Junioren-Europameisterschaften gehört er zum deutschen Betreuerstab. Wird dabei Ihr Ent-

er noch einmal in dieses schon fast vergessene Dorf hinter den Adirondack-Bergen gefahren. Als die Weltmeisterschaften auf der inzwischen entschärften Olympia-Bahn anstanden, hat er Urlaub genommen und seiner Frau gezeigt, wie das alles war. Trotz der Liebe zum Bobsport: Großmann schrecken Visionen, wenn er an die Zukunft denkt. Mit

dem Begriff \_katastrophales Wettrüsten" sei die Entwicklung im Schlittenbau exakt beschrieben, glaubt er. Und die russische "Zigarren-Version" hält er für den gefährlichsten aller Trends. Großmann: "Die Zweierbobs sind so schnell, wenn da einer in der Kurve nur knapp über die Ideallinie hinausfährt, kann man einen solchen Schlitten mit dem Körper nicht mehr halten. Der kippt, und in so einer Kiste haben alle die Köpfe MARTIN HÄGELE draußen."



noch erfolgreicher beendet: Sieger in der Klasse der Spezialfahrzeuge, Sieger in der Marathon-Wertung (Zuverlässigkeitswertung) Sieger in der Damenwertung.

Das Entscheidende für jeden Geländewagen-Interessenten ist dabei zweifellos, daß drei Siege von einem Serien-Pajero errungen wurden. Also von einem Pajero, wie Sie ihn bei jedem

Mitsubishi Händler kaufen können. Mit 2,6-1-Benzin-Motor und Stahldach für DM 26.700,-\* Mit 2,3-1-Turbo Diesel und Stahldach für DM 29,400,-

Mit Turbo Diesel und Canvas-Plane für DM 29.200,-Die Sahara-erprobte Allradtechnik des Pajero können Sie auch im Geländebus L 300 Allrad erleben, für DM 26.990,-\*.

 Unverbindliche Preisempiehlung der MMC Auto Deutschland GmbH
 Unverbindliche Preisempiehlung der MMC Auto Deutschland GmbH
 ab Importlager, zuzüglich Überführungskosten MMC-Auto Deutschland GmbH Hessenauer Straße 2

Soer Trebui 2





"Wie steht es denn mit dem Selbst-

bestimmungsrecht für Litauen, für

Lettland und für Estland, für die Pro-

vinz Ogaden, für Eritrea? Die Selbst-

bestimmung ist eine Formel, zu der

wir uns alle bekennen. Aber sie darf

nicht bis zur Sinnlosigkeit strapaziert

werden. Wenn die Sicherheit für die

beteiligten Seiten und das Prinzip der

chemisch reinen, idealen Selbstbe-

stimmung nur mehr ein Ausweichen

aus der Wirklichkeit bedeuten, dann

soll man diese Schaum-Formel, diese

inhaltsleere Phraseologie nicht immer

"Für Israel istes nicht möglich, seine

militärischen Positionen in Westjor-

danien, zumindest in den kommenden

### Freigekaufte aus "DDR" berichten über Drohungen

Mit dem ersten Transport freigekaufter Häftlinge aus "DDR"-Gefängnissen in diesem Jahr sind am Mittwochabend 79 Frauen und Männer im Notaufnahmelager Gießen

Einige der vorzeitig entlassenen politischen Gefangenen berichteten, Aufseher hätten im Herbst das Gerücht verbreitet, im Fall einer NATO-Nachrüstung würde der Freikauf zum Jahresende eingestellt werden. In den Gefängnissen der "DDR" hätten diese Gerüchte zu schockartigen Reaktionen geführt. Der Staatssicherheitsdienst habe nach Vermutungen der ehemaligen Häftlinge in diesen Zweckgerüchten anscheinend auch ein Abschreckungsmittel gesehen, um unter der Bevölkerung der weitverbreiteten Auffassung entgegenzuwirken, daß Ausreisewünsche nach kurzer Strafverbüßung zunehmend durch Freikauf erfüllt würden.

Die ehemaligen Häftlinge berichteten auch über Einzelheiten des behördlichen Vorgehens gegen "Solidarnose"-Sympathisanten unter den "DDR"-Bewohnern. Während des Höhepunktes der Krise in Polen hätten Spezialeinheiten des Staatssicherheitsdienstes zeitweise den Berliner Ring - das Eisenbahn- und Stra-Bennetz - streckenweise abgeriegelt und zahlreiche Reisende aus den Eisenbahnzügen zu Leibesvisitationen in Kontrollbaracken geführt. Der geringste Verdacht genügte bereits zur Festnahme.

### Keine Fortschritte über EG-Probleme

H. H. Bonn Das deutsch-französische Ministergespräch in Bonn über EG-Probleme hat keine Fortschritte gebracht. Wie bei dem ersten bilateralen Treffen am 16. Januar in Paris, erörterten die Minister Cheysson, Delors und Dumas sowie Genscher und Stoltenberg erneut die zentralen Probleme der Gemeinschaft, vor allem den Grenzausgleich (der deutsche Agrarexporte erleichtert und deutsche -importe erschwert), die Eindämmung der Überschußproduktion (vorallem bei Milch) und die Begrenzung der deutschen Nettozahlerposition in der Gemein-

## "Nur schweigend kann man die Schrecken begreifen"

Kohl nach Besuch am Mahnmal der Opfer Yad Vashem

Bundeskanzler Helmut Kohl hat sich tief beeindruckt von seinem Besuch beim Holocaust-Mahnmal "Yad Vashem" in Jerusalem gezeigt. Wie er gestern in einem Interview mit der israelischen Zeitung "Yediot Achronot" sagte, befasse er sich seit seiner Studentenzeit mit der Erforschung des Nationalsozialismus. Doch sei dies bloß theoretisch und nicht "mit dem Herzen" geschehen.

Hier beim Anblick dieser Greuel war ich sprachlos. Ich stand dumm, hilflos vor diesem Abgrund der Unmenschlichkeit...Obwohl ich das öffentliche Interesse an meinem Besuch würdige, wäre ich lieber allein hingegangen, ohne Begleitung, um das alles mit größter Konzentration zu erfassen. Nur schweigend kann man die volle Bedeutung dieser Schrecken begreifen. Es war eine Begegnung mit dem schrecklichsten Teil unserer Geschichte."

Seine Empfindungen beim Blick von seiner Hotelsuite über einen großen Teil des historischen Jerusalem. schilderte Kohl: "Ich empfand die Anwesenheit aller Religionen in dieser Stadt." Es sei traurig, betonte Kohl dabei, daß gerade diese Stadt niemals einen wirklichen Frieden erlebt hat".

gen Gespräch mit dem Kanzler erläu-

terte Shamir ausführlich, weshalb

deutsche Rüstungslieferungen an die

Saudis einen "sehr negativen Effekt

in Israel" haben würden. Er nannte

1. der moralische Aspekt: deutsche

Waffen würden nach Shamirs Worten

an einen Staat geliefert, der sich mit

Israel im Kriegszustand befindet.

Solche Lieferungen müßten im Fall

der Bundesrepublik "angesichts der

Tragödie zwischen Deutschland und

dem jüdischen Volk" besonders ent-

schieden abgelehnt werden. Es wäre

schrecklich, wenn deutsche Waffen

gegen Juden eingesetzt werden

2. der militärische Aspekt: Shamir

bezeichnete Saudi-Arabien

könnten.

dafür zwei wesentliche Gründe:

deutsche Interesse am Frieden im Nahen Osten: "Geopolitisch gesehen ist der Nahe Osten unser Nachbar..." "Wir können nicht ignorieren, was hier vorgeht. Die Hälfte unseres Öls kommt von hier, und das ist nicht alles ... Wenn hier kein Frieden herrscht, so bringt es auch anderswo keinen. Alles Negative, das bier geschieht, beeinflußt auch uns."

Auch in der Frage der Europäischen Gemeinschaft sei Israels Entwicklung nicht nur eine israelische Angelegenheit, sondern ebenfalls ei-ne deutsche. "Ich werde fordern, daß der Beitritt Spaniens zur EG Israel keinen Schaden zufügt", sagte Kohl, der gegenüber "Yediot Achronot" versicherte, die jährliche deutsche Anleihe in Höhe von 140 Millionen Mark werde fortgesetzt, obwohl die Wirtschaftshilfe an andere Staaten gekürzt worden sei.

Der Kanzler beendete das Interview mit dem Versprechen, er werde alles tun, um die israelisch-deutsche Zusammenarbeit auf technologisch-wirtschaftlichem Gebiet, "auf dem sich unsere beiden Volker auszeichnen", zu entwickeln und auszubauen. "Die Israelis sind als ein außergewöhnlich intelligentes und begabtes Volk bekannt. Die Zusammenarbeit könnte sich als segensreich erwei-

"Hauptfinanzier der PLO und ande-

rer Feinde Israels seit zwanzig Jah-

Aus diesen Gründen wären Rü-

stungsexporte nach Saudi-Arabien,

so resumierte Shamir, nicht hilfreich

für den Friedensprozeß im Nahen

Osten; sie würden im Gegenteil die

Instabilität fördern und den negati-

ven Einfluß Saudi-Arabiens vergrö-

Regierungssprecher Pazner wies

darauf hin, daß die Atmosphäre zwi-

schen Kohl und Shamir weiterhin gut

sei. "Diese beiden Männer haben ein

gutes persönliches Verhältnis ent-

wickelt, das es ihnen ermöglicht, of-

fen und freundschaftlich auch um-

strittende Fragen zu erörtern. Sie

sprechen gern miteinander, und

wenn sie Differenzen haben, dann

diskutieren sie offen darüber", versi-

Kohl verwies auf das besondere

Kohl und Shamir uneins

### Reagan: Nie einen atomaren Krieg führen

fünf Jahren, aufzugeben."

wieder zelebrieren."

■ Fortsetzung von Seite 1

zur Verringerung der Staatsverschuldung Steuererhöhungen in Kauf zu nehmen, die er als "Wundpflaster-Lösung" abtat. Reagan wird mit dem Defizit als seiner Haupthypothek in den Wahlkampf gehen müssen, kann aber-wie erdas auch in seiner Redetat - auf die deutlichen Erfolge seiner Regierung hinweisen: kräftiger Aufschwung, Senkung der Inflation auf den elfjährigen Tiefstand von 3,2 Pro-zent und Schaffung neuer Arbeits-

Reagan wies der amerikanischen Raumfahrtbehörde ein zündendes Ziel: Er äußerte die Hoffnung, daß bis 1992 eine feste, bemannte US-Raumstation verfügbar ist, die beliebig oft von Raumschiffen wie der Shuttle angeslogen und auf der eine große Zahl faszinierender Experimente ansgeführt werden könnte. Das Projekt Raumstation würde mindestens 8 Milliarden Dollar kosten.

Zum Nahost-Konflikt betonte der Präsident: "Wir dürfen uns in unseren Friedenszielen nicht durch staatlich unterstützten Terrorismus beirren lassen." Zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus wird die Reagan-Regierung in Kürze ein Paket neuer Vorschläge dem Kongreß und den Verbündeten in Übersee unterbreiten. Maße notwendig". Geändert wurde

### Kohl will Wörner nach **GESAGT** Franz Josef Strauß sagte während der Rückkehr empfangen seines Israel-Besuchs im Mai 1980:

Parteienstreit im Bonner Kießling-Ausschuß

Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Israel wird Bundeskanzler Kohl einer Bitte des Verteidigungsministers entsprechen", Manfred Wörner zur Berichterstattung in der Affare Kießling zu empfangen. Regierungssprecher Boenisch, der dies gestern in einer offiziellen Erklärung in Jerusalem ankündigte, bestritt allerdings energisch, daß sich der Kanzler eine neue Meinung zu dem Fall gebildet habe. Damit reagiere Boenisch auf Berichte, Kohl erwarte den Rücktritt des Verteidigungsminister.

Auf eine Frage, ob es Pläne für eine Regierungsumbildung gebe, erwiderte der Regierungssprecher, weit weg von der Heimat könne man sich kein objektives Bild machen. Zudem könne eine solche Entscheidung nicht am Rande eines so wichtigen Besuchs wie dem des Kanzlers in Israel getroffen werden.

In Bonn nahm der Parlamentarische Untersuchungsausschuß in der Kießling-Affäre seine Arbeit auf. In nicht-öffentlicher Sitzung gerieten die Abgeordneten der Koalition mit denen der SPD in Streit über die Reihenfolge der für die Zeugenvernahme zu ladenden Personen. SPD und Grüne konnten sich mit ihrem Antrag nicht durchsetzen, unmittel- rung der Vorwürfe verloren.

Co./rmc. Bonn/Jerusalem bar nach der Anhörung von Wörner als Zeugen am 8. Februar General a. D. Kießling gleichfalls als Zeugen zu vernehmen. Besonders die Sozialdemokraten, auf deren Initiative die Einsetzung des Untersuchungsausschusses zurückgeht, verfolgten mit ihrem Antrag das Ziel, sofort nach der von Wörner zugegebenen Darstellung der Vorgange, an deren Ende die vorzeitige Entlassung Kießlings stand, den davon Betroffenen selbst zu Wort kommen zu lassen. Dem hielten die Koalitionsparteien entgegen, zunächst müsse sich der Ausschuß ein Bild von den Grundlagen verschaffen, auf denen Worners Entscheidung zur Pensionierung des Generals fuße. Deshalb setzten CDU/ CSU und FDP aufgrund ihrer Mehrheit im Ausschuß durch, daß nach Wörner als Zeugen die Kölner Polizeibeamten gehört werden solien, die nach der Bitte um Amtshilfe durch den Militärischen Abschirmdienst (MAD) die Ermittlungen über Kieß-

> Kießling ließ durch seinen Bonner Rechtsanwalt mitteilen, er habe nach dem Gespräch des Ministers mit dem Schweizer homosexuellen Schrift steller Alexander Ziegler jegliches Vertrauen in eine objektive Aufklä-

ling in Kölner Lokalen geführt hat-

### Strauß dringt auf Umbildung des Kabinetts

◆ Fortsetzung von Seite 1 das Auswärtige Amt nicht einschlös-

Seinem eigenen Eintritt in die Bundesregierung steht Strauß heute mit großen Vorbehalten und inneren Widerständen gegenüber. Schon bei der Postenverteilung nach den März-Wahlen 1983 habe er, wie er hervorhob, die Übernahme des Verteidigungsministeriums, verbunden mit dem Vizekanzler, abgelehnt.

Um seine Zurückhaltung in eigener Sache zu betonen, erklärte Strauß: Was bewegt mich beim Blick nach Bonn: Beim Auswärtigen Amt ist es politisches Eros; beim Verteidigungsministerium ein Opfergang." Ihn ziehe nichts in die Bundeshauptstadt, er würde das Verteidigungsministerium aber auf sich nehmen "wie eine Einberufung".

Dabei könnte es sich allerdings nicht nur um einen Tausch zwischen dem Amt des bayerischen Ministerpräsidenten und des Chefs des Verteidigungsministeriums handeln. Damit wollte Franz Josef Strauß andeuten, daß der Posten des Verteidigungsministers für ihn mit der Vizekanzlerschaft verbunden sein müßte.

# "Volkszählung ist legal und legitim"

CDU/CSU, FDP und SPD haben gestern im Bundestag einen Antrag der Fraktion der Grünen abgelehnt, das Volkszählungsgesetz 1983 aufzubeben. Der Antrag war damit begründet worden, daß "in der Praxis dies einen weiteren Schritt zum Überwachungsstaat" darstelle. Koalition und Sozialdemokraten wiesen dies mit der aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts entlehnten Begründung zurück, die Volkszählung sei ein legitimer und legaler Akt staatlichen Handelns.

Nachdem der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des Inneren, Horst Waffenschmidt (CDU), die Notwendigkeit der Zählung für Bund, Länder und Gemeinden begründet hatte, verwahrte sich im Namen der SPD der Abgeordnete Harald Schäfer gegen die von den "Grünen" verwendeten "totalen Erfassungs Redereien".

State of the

## **CSU** kritisiert Bonn

A Fortsetzung von Seite 1

in diesem Zusammenhang auch nicht den Begriff "Spannungsgebiet" niedergeschrieben sehen. Die neue Formulierung lautet jetzt: "In Mittelamerika ist es in den letzten Jahren zu einer Zunahme an Spannungen und Konflikten gekommen, die teilweise gefährliche Ausmaße erreicht.\* Ersatzlos gestrichen wurde der Satz: Die Länder dort "fordern eine eigenständige Entwicklung, die frei von fremden Einflüssen ist".

Die CSU-Minister hatten darauf hingewiesen, daß ein solcher Satz in Widerspruch zu der anderen Aussage stehe, angesichts der prekären Wirtschaftslage der Länder sei "Hilfe von außen gegenwärtig in besonderem

eine konkret auf Nicaragua bezogene Aussage. Hier hatte im Entwurf gestanden: Eine Quelle besonderer Spannungen ist Nicaragua geworden." Jetzt heißt es: Ein Land mit besonderen inneren und äußeren Konflikten ist Nicaragua geworden." Neu gefaßt wurde außerdem in der Kabinettssitzung eine andere Posi-tionserklärung. Zunächst hatte es im Entwurf geheißen, die "Zersplitterung" Mittelamerikas sei in besonderem Maße eine "Ursache" dafür, "daß heute kein Land der Region ohne wirtschaftliche Hilfe von außen bestehen kann". In der überarbeiteten Fassung heißt es nun: Der "fehlende Zusammenhalt" in dieser Region sei mit die Ursache dafür, daß "alle Länder wirtschaftliche Hilfe von außen benötigten".

## WER DIESES MODELL 10.000 KM FÄHRT. **BEKOMMT KEINEN RABATT.**

## WER DIESES MODELL 10.000 KM FÄHRT. **BEKOMMT 15 PROZENT RABATT.**



Daß man mit einem Firmenwagen unserer Bauart erheblich besser fährt als mit dem Kandidaten zur Linken, dafür ist unser Großkundenabonnement (GKA) ein Paradebeispiel. Das GKA ist - Geschäftsleute wissen es seit langern - ein Heft voller Fahrausweise zum bequemen Selbstausstellen, d. h., statt ca. 1850 Mark für 10 000 km kostet Sie dieselbe Strecke mit dem GKA nur noch 1570 Mark. Sie sparen also rund 15 Prozent. Nun zum Modeli links (z. B. einen 2-Liter-PKW mit 105 PS). Enttäuscht stellen Sie

fest, daß es hier keinerlei Mengenrabatt gibt. 10 000 km liegen Ihnen also mit stolzen 5 330 Mark auf der Tasche (Quelle: ADAC-Motorwelt, Heft 12/82). Auch in puncto Reisekomfort (großzügiger Kofferraum,

staufreie Fahrt, bequemer Sitz) ist unser Modell durchaus konkurrenzfähig. Erkundigen Sie sich also gleich am Fahrkartenschalter, beim DER-Reisebüro oder bei einer unserer anderen Verkaufsagenturen.



ringt oildin

n Seite 1

The state of the s

Verteidings Sich nehmen 3

Sich alesso Teisch zwei Fischen Mine es Cheft des k

ums banda li sel Stranti ed

en des Vere

Thu wit off &

inden sen er

ng gruhl

legitin

unci SPD 🗟

runen abele eretz 1983 at

er damit bar

a der Praise

all auc (le ie kodaje: Wiesen das ies Bandera

einen 🌬

Charleng:

eg⊥er Alt æ

Parlamenta de

Buncane

halfenne.

Cicrer de F

nier uni 🕞

i. e Tahra

le abject

gen die was

eta .otasi

# WELT DER WIRTSCHAFT

## Ein VW von Daimler

JB.-An Ratschlägen und Vorwürien, wie denn die deutsche Werftenkrise überwunden und nicht überwunden werden könnte, hat es nie gefehlt. Besonders rührig ist hierbei die IG Metall, deren Mitglieder von dem Niedergang der Werften arg betroffen sind Der Hamburger Großwerft Blohm + Voss hat sie kurzum unterstellt, sie wolle gar keine Aufträge mehr, nur um das Kahlschlagkonzept" des Verbandes zu realisieren.

Der Sündenkatalog der IG Metall ist umfangreich. Blohm + Voss bemühe sich nicht um öffentliche Aufträge, lehnte es einfach ab, zwei Containerschiffe zu bauen und gebe den beschäftigungsintensiven Bau ziviler Schiffe zugunsten von Rüstungsaufträgen vorsätzlich auf

Der Vorstand hat diese Vorwürfe zurückgewiesen. Bei den öffentlichen Aufträgen habe es sich in erster Linie um Bauleistungen gehandelt und die B + V-Arbeiter seien nun einmal keine Bauarbeiter. Was die kleinen, einfachen Containerschiffe angehe, so sei B + V für deren Bau überqualifiziert und deshalb zu teuer. Man könne schließlich auch bei Daimler Benz keinen VW kaufen.

Der wichtigste Grund, weshalb es den deutschen Werften so schwerfällt, ihre Auftragsbücher zu füllen, ist damit freilich noch nicht genannt. Es sind die hohen Kosten, die sie im Vergleich etwa zu fernöstlicher Konkurrenz praktisch wettbewerbsun-

fähig gemacht haben. Da dies im übrigen nicht nur für Schiffe, sondern für alle anderen schiffbaufrem-den Bereiche auch gilt, fällt es den Werften auch schwer, die allenthalben gut gemeinten Vorschläge der Diversifikation zu verwirklichen. Die Weigerung, einen Auftrag ber-einzunehmen, ist nichts weiter als die Weigerung, von vornherein eine Kostenunterdeckung von 30 bis 40 Prozent zu akzeptieren.

### Schweinezyklus

J. Sch. (Paris)-Gegenden Schwei-

nezykhus ist kein Kraut gewachsen. Wenn die durch steigende Preise angeregte Schweinezucht marktreif wird, muß es zu Kurseinbrüchen kommen. So geschah es dieser Tage am Schweinemarkt von Brest, wobei die Preise wegen der höheren Einführen aus anderen EG-Ländern besonders stark fielen. Daß daraufhin die bretonischen Schweinezüchter Staatshilfe in Form von Importbeschränkungen und Subventionen forderten, gehörte zum normalen Zyklus. Dagegen hat sich die Regie-nung energisch dem Druck der Stra-ße widersetzt. Die Jungbauern, die die Unterpräfektur von Brest und die Eisenbahn nach Paris blockierten, wurden kurzerhand verhaftet und eingesperrt. Auch die Bretonen hätten sich den Regeln des gemeinsumen Agrarmarktes zu fügen, erklärte Staatspräsident Mitterrand kategorisch. Will er sich damit eine gute Basis für sein EG-Mandat (Präsidialmacht) verschaffen? Oder erklärt sich die Härte daraus, daß die französischen Bauern durchweg keine sozialistischen Wähler sind?

### LANDWIRTSCHAFT / In Berlin wurde die Internationale Grüne Woche eröffnet

## Streit über die Agrarpolitik zwischen der EG und den Vereinigten Staaten

Auseinandersetzungen mit den Vereinigten Staaten und eine dra- doch sensibilisiert werden. Entschiestische Verschlechterung des Welthandels-Klima hat der amerikanische Landwirtschaftsminister John R. Block der Europäischen Gemeinschaft für den Fall vorausgesagt, daß sie ihre Agrarpolitik nicht ändere. Dagegen warb der zuständige EG-Kommissar Poul Dalsager bei der Eröffnung der Internationalen Grünen Woche in Berlin um Verständnis dafür, daß die Gemeinschaft ihre Einfuhren beschränken wolle, weil sie ihren Landwirten Opfer bei der Reform der Agrarpolitik zumuten müsse.

Der amerikanische Landwirtschaftsminister John R. Block wies gestern in seiner Rede zur Eröffnung der Grünen Woche darauf hin, daß die Stützpreise in der Gemeinschaft zu hoch seien, daß sie das EG-Budget sprengten. Aber dieses Problem müsse die Gemeinschaft selber und nicht auf Kosten der Handelspartner lösen. Jedenfalls würden die USA die ge-plante Steuer auf Ole und Fette nicht hinnehmen. Das gelte auch für die Importbeschränkungen bei Maisglu-ten. Dieses Futtermittel wird vor allem bei der Milchproduktion eingesetzt und hat nach Ansicht der EG nicht nur heimische Getreide verdrängt, sondern auch zu den Milch-Überschüssen beigetragen. Seit Jahren bereits verhandeln die

USA und die Gemeinschaft über die Export-Subventionen, weil sie alle anderen Anbieter treffen. Block de-monstrierte die Folgen am Beispiel Marokko. Bis 1978 seien die Hälfte der Getreideimporte dieses Landes aus den USA gekommen. Durch die aus den USA gekommen. Durch die Subventionen für Weizen aus Frankreich seien die Amerikaner jetzt aus dem Markt gedrängt worden. Die EG-Subventionen seien aber auch eine große Belastung für die hochver-

schuldeten Staaten der Dritten Welt, weil sie deren Agrarausführen behinderten. Block forderte, daß die Regierungen bei Subventionen stärker die Auswirkungen auf den Welthandel berücksichtigen sollten. Bei den Verhandlungen im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (Gatt) konstatierte Block gewisse Fortschritte bei der Lösung dieses Problems und bei der Überwindung der Gegensätze zwischen der EG und den USA. All dieses werde durch die von der

Brüsseler Kommission vorgeschlagenen Importbeschränkungen bei Maisgluten gefährdet. Die Kommis-sion strebt ein Mandat für Verhandlungen mit den USA an, um die Einführen auf den Durchschnitt der letzten drei Jahre einzufrieren. Block gab an, daß diese Maßnahme die USA 500 Millionen Dollar kosten würde.

Daß die USA nicht bereit seien, dies hinzunehmen, unterstrich Block auch mit dem Hinweis darauf, daß die USA in einigen Fällen durch Sub-ventionen bei Mehl und Milchprodukten die EG von ihren Märkten verdrängt hätten. Und das, obwohl dies im Gegensatz zu den Prinzipien der amerikanischen Politik gestan-

HANS-JÜRGEN MAHNKE, Berlin den habe. Die Europäer sollten jeden dementierte Block Meldungen, die USA seien bereit, die Importbeschränkungen hinzunehmen.

Im Zusammenhang mit der geplanten EG-Fettsteuer wies er darauf hin, daß die Zollfreiheit bei Sojabohnen im Gatt gebunden ist. Restriktionen bei Öl würden den USA in einer Größenordnung von vier Milliarden Dollar im Jahr treffen. Angesichts der Opfer, die eine Reform der Agrar-politik den Landwirten bringen wer-de, fühlt sich EG-Komissar Poul Dalsager "berechtigt, bei unseren wich-tigsten Lieferanten Verständnis zu finden bei den Verhandlungen um die Stabilisierung ihrer Exporte". Die Gemeinschaft sei nach wie vor der Welt größter Importeur an Agrarerzeugnissen und Nahrungsmitteln.

Landwirtschaftsminister Ignaz Kiechle betonte, daß die Lieferungen von amerikanischen Agrarprodukten zwischen 1975 und 1983 von 15 auf 20,5 Milliarden gestiegen seien, während die EG-Verkäufe in den USA von 3,5 auf 7,1 zugenommen hätten. Das Agrarmarktsystem, also einschließlich der Exportsubventionen, stünden nicht zur Disposition. Er bot jedoch Verhandlungen an, um Fehlentwicklungen zu korrigieren. Ein nuinöser Subventionswettbewerb würde allen Beteiligten schaden.

Auch Bauern-Präsident Constantin Freiherr Heereman appellierte an alle Beteiligten, nicht wieder in frühere Fehler zu verfallen. Die Amerikaner müßten die Probleme in der EG-Landwirtschaft deutlich sehen.

BENZINMARKT

## Der Absturz der Preise ist immer noch nicht beendet

HANS BAUMANN, Essen

Auch gestern gaben die Preise für Vergaserkraftstoff in der Bundesrepublik weiter nach. Im Ruhrgebiet sank der Preis für Super um einen Pfennig auf 136,9 Pfennig je Liter Markenkraftstoff, nachdem er erst zwei Tage zuvor bei 137,9 Pfennig gelandet war. Im Rheinland werden Preise von 133,9 Pfennig für Super notiert. In der Branche wird befürchtet, daß der Absturz des Benzinpreises bei Anhalten des autofeindlichen Schnee- und Eiswetters seinen Tiefpunkt noch nicht erreicht hat.

Wie berechtigt die Vokabel "Preissturz" ist, zeigt die Tatsache, daß Vergaserkraftstoff über alle Sorten und Angebotkonditionen am 2 Dezember vorigen Jahres noch 1,42 Mark je Liter kostete - bei einem der bis dahin höchsten Dollarkurse von 2,68 Mark für den Durchschnitt des Monats November. Schon 14 Tage später wurde der Preis (im Durchschnitt) für Super auf 140,9 Pfennig und der für Normalbenzin auf 135,9 Pfennig zurückgenommen. Am 26. Januar 1984 beträgt der Durch-schnittspreis über alle Sorten und Konditionen 136 Pfennig je Liter.

Wie erfolglos die Bemühungen der Mineralölgesellschaften waren, ihre Preise "aufzubauen", zeigt auch die Tatsache, daß sie 1983 insgesamt 17mal einen Anlauf nahmen, den Benzinpreis zu erhöhen. Das Ergebnis: Am 25. Januar 1983 betrug der Durchschnittsbenzinpreis in der Bundesrepublik 137 Pfennig je Liter, der Bundesrepublik.

Anderung des Splitting

beim Unterhaltsempfänger entspre-

chend erfaßt werden. Dies würde dem

Grundsatz der Besteuerung nach der

Karisruhe(dpa/VWD)-Die Preisan-

gabenverordnung, die den Handel zur

Preisauszeichnung verpflichtet, ist

verfassungswidrig. Das hat der Erste

Senat des Bundesverfassungsgerich-

tes in Karlsruhe in einem gestern in

Karlsruhe veröffentlichten Urteil ent-

schieden. Er begründete seine Ent-

scheidung damit, daß diese Verord-

nung nicht durch das Übergangsge-

setz über Preisbildung und Preisüber-

wachung vom 10. April 1948 (Preisge-

setz) gedeckt und damit nicht auf dem

verfassungsrechtlich vorgeschriebe-

nen Weg zustande gekommen sei. Auf-

grund dieses Formfehlers sei die Vor-

schrift mit dem Grundgesetz unver-

einbar. Die Verordnung von 1973 be-

stimmt, daß sichtbar ausgestellte Wa-

ren durch Preisschilder ausgezeichnet

werden müssen (AZ: 1 BvR 1 249/81

Handelsbilanz-Überschuß

Wiesbaden (dpa/VWD) - Die Han-

delsbilanz der Bundesrepublik weist

für das Gesamtjahr 1983 einen Über-

schuß von 41,98 Milliarden Mark aus nach 51,2 Milliarden Mark im Vorjahr.

Die Leistungsbilanz schloß 1983 mit

einem Überschuß von 8,4 (7,5) Milliar-

den Mark. Im Dezember 1983 erzielte

die Bundesrepublik einen Handelsbi-

lanzüberschuß von 4,10 Milliarden Mark nach 6,39 Milliarden Mark im

Frankfurt (adh) - Eine Anleihe über

200 Millionen US-Dollar will die Welt-

entsprechenden Vorjahresmonat.

Weltbank-Anleihe

vom 8. 11. 83).

Leistungsfähigkeit entsprechen.

Verfassungswidrig

ein Jahr und einen Tag später sind es 136,4 Pfennig.

Wie schwer die Ölindustrie daran trägt, daß der Wettbewerb keine h5heren Preise hergibt, zeigt die Tatsa-che, daß der Dollar vom 25. Januar 1983 zum 25. Januar 1984 von 2,4432 Mark auf 2,8253 Mark gestiegen ist. Da die Öllieferungen in Dollar fakturiert werden, hätte allein von der Währungsparität her der Benzinpreis heute um mindestens zehn Pfennig höher liegen müssen als vor einem

Doch auch vom Rohölpreis frei Grenze kam ein Kostenschub. Im Januar 1983 kostete Rohöl 608 Mark die Tonne, sank dann auf den Tiefstand April auf 539 Mark, um sich bis Dezember 1983 (letzte Zahlen vom Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft) wieder auf 619,15 Mark je Tonne zu erholen. Auch diesen Mehraufwand kann die Ölindustrie über den Preis für Vergaserkraftstoff nicht herein-

Betriebswirtschaftlich ergibt sich folgendes Resultat: 1983 gelang es der Ölindustrie, ihren Verlust je Tonne Rohöl auf 35 Mark zu drücken, nachdem er zu Beginn des Jahres noch bei 63 Mark gelegen hatte, im Laufe des Jahres aber auf 26 bis 28 Mark fiel. Dieser Erfolg zerrann mit dem neuen Jahr. Jetzt liegt der Verhıst je Tonne eingesetztes Rohöl wieder bei rund 50 Mark. Wie hart gerungen wird zeigt der Rotterdamer Preis: Er liegt auf Basis Duisburg leicht über dem Raffinerieabgabepreis in

## Aus der Krise gelernt

Die Zahlen liegen auf dem Tisch und sie sind verläßlicher als manch andere Prognose: Die Bauwirtschaft kann in diesem Jahr mit einer Produktionssteigerung von fünf Prozent rechnen. Während der öffentliche Bau weiter herumkrebst und bestenfalls stagniert, wird der Wohnungsbau um sieben, der Gewerbebau um fünf Prozent zulegen. Gut 20 Prozent mehr Baugenehmigungen 1983 zeigen an: 1984 wird ein gutes Baujahr. Eine Perspektive, die auch jenen gute Geschäfte verspricht, die Steine, Fliesen, Dachziegel, Rohre, Dämmstoffe, Farben, Türen oder Fenster produzieren.

Da ist es kein Wunder, daß die internationale Baustoffachmesse Bau '84 in München, die in dieser Woche zu Ende ging, von Beginn an unter einem guten Stern stand. Eine ausgebuchte Ausstellungsfläche, volle Messehallen und zufriedene Gesichter auf den-Ständen bestätigen die zuversichtliche Grundstimmung. Die Belebung der Baukonjunktur hat eine Branche erfaßt, die nur selten im Blickmunkt der Öffentlichkeit steht. obgleich sie mit einem Handelsumsatz von 20 Milliarden Mark keineswegs klein, wohl aber vielgestaltig und unübersichtlich ist.

Von Jubelstimmung oder Selbstzufriedenheit kann allerdings keine Rede sein. Schließlich wachsen mit dikkeren Auftragsbüchern die Bäume nicht gleich in den Himmel. Noch immer haben einige Sparten mit Rohstoffpreisschwankungen zu kämp-fen, noch immer sind die am Markt durchsetzbaren Preisspielräume nicht größer als zwei oder drei Pro-

Wichtig ist vor allem dies. Die Baustoffindustrie hat in und aus der Krise gelernt. Die Unternehmer verlassen sich nicht auf die konjunkturélle Erholung, sondern sind bemüht, sich den Markterfordernissen anzupassen. Das gilt für die Produktpolitik wie für Fertigungskapazität und Marketingstrategie.

Beispiele gibt es in fast allen Bereichen: Die führenden Gasbeton-Hersteller beschränken sich nicht darauf. durch Verbesserung ihrer Produkte den Markt zu sichern; sie wagen sich schrittweise auch in neue Gefilde. Dabei liegt es für sie nahe, ihr Knowhow im Montagebau von Hallen auf den Wohnungsbau zu übertragen. Sie

versuchen zudem, mit neuen Produkten, Platten und Trennwänden für den Innenausbau ihr Standbein im Renovierungsgeschäft zu stärken.

Die Fensterbranche ist dabei, vorschnell aufgebaute Kapazitäten zu reduzieren. Vor Jahren noch kaum vorstellbar: Das Serviceangebot für den Do-it-yourself-Bauherren wird zur wichtigen Marketingaktivität, und zwar nicht nur im Baustoffhandel, der bereits fast 40 Prozent seines Geschäfts mit Privatkunden macht und die Hauptlast der fachgerechten Beratung trägt. Auch die Hersteller selbst gehen mit viel Phantasie an diese Aufgabe heran. Sie spüren, daß es heute nicht mehr genügt, die traditionellen Kontakte zu Architekten und Bauunternehmen zu pflegen. Vielmehr geben sie dazu über, den Endahnehmer direkt anzusprechen.

Trading-up" heißt das Stichwort. I denn die Spanne zwischen Kosten und Erlösen schrumpft weiter, andererseits sind unter den Produkten kaum Qualitätsunterschiede auszumachen. Diesen Weg geht die deutsche Sanitär-Keramik-Branche. Anspruchsvolles Design und besondere Farbgebung sollen das Produktimage heben, die eigene Marke unverwechselbar machen: eine Strategie, die im Wettbewerb mit ausländischen Billiganbietern die einzig aussichtsreiche ist. Um so verständlicher werden die wütenden Proteste aus der Branche, als ihr ausgerechnet Bonn, wie die Unternehmen meinen, in den Rücken fiel. Hatte doch das Wohnungsbauministerium in seiner Baukosten-Sparfibel\* den Verzicht auf teure keramische Fliesen emp-

Inzwischen sind in der Baustoffindustrie schon erste Erfolge spürbar. Vielen Unternehmen brachte trotz noch unzureichender Kapazitätsauslastung das vergangene Jahr eine Ertragswende. Zur Euphorie besteht jedoch kein Grund. Warnende Stimmen sehen bereits 1985 einen Einbruch im Wohnungsbau voraus. Um die Baunachfrage zu verstetigen, da sind sich alle einig, sind feste Rahmenbedingungen vonnöten. Anhaltende Unklarheit über künftige staatliche Förderungsmaßnahmen und die steuerliche Behandlung des selbstgenutzten Wohnungseigen-tums sind eher das Gegenteil. Hier ist die Bundesregierung gefordert.

### **AUF EIN WORT**

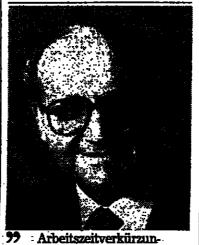

gen sind kein Tabu. Es gibt einen über hundertjährigen Trend zur Arbenszenverkurzur Dieser braucht nicht unterbrochen zu werden. Aber man muß berücksichtigen, daß die Tarifparteien heute und in der überschaubaren Zukunft nur einen engen Verteilungsspielraum haben, der mehr Freizeit nur unter Lohnverzicht zuläßt.

VELZIUM ZUIZIST.

Martin Grüner, Parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundesminister
für Wirtschaft.

### Bundesbank: Kein **Dollar-Buchgewinn** cd. Frankfurt

Die Bundesbank hat keine ihrer mit 1,73 DM zu Buche stehenden Dollar verkauft und damit auch keine Buchgewinne realisiert, die den Bundesbankgewinn aufgebläht hätten. Kursgewinne hat die Bundesbank allerdings durch den ständig steigenden Kurs beim Verkauf von Dollar erzielt, die sie vorher zu meist niedrigeren Kursen aus Quellen außerhalb des Marktes hereingenommen hatte. Diese Gewinne haben nach Angaben von Direktoriumsmitglied Leonhard Gleske nur knapp fünf Prozent zum Bundesbankgewinn beigetragen, der für 1983 auf eine Größenordnung von etwa 13 Milliarden Mark geschätzt

WIRTSCHAFTSLAGE

## Lambsdorff-Ministerium zeichnet ein positives Bild

HEINZ HECK, Bonn Stärkung der Eigenkapitalbasis der

Mit konsequent marktwirtschaftlich orientierter Politik können Investitionen, Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand am besten geschaffen oder erhalten werden. Dieser These von Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff haben in der gestrigen Sitzung des Konjunkturrats für die öffentliche Hand die Bundesbank und ein Teil der anwesenden Ländervertreter ausdrücklich zugestimmt. während Minister anderer Länder sie zumindest ohne Widerspruch hingenommen haben

Lambsdorff plädierte für einen stuund eine marktwirtschaftliche Strukturpolitik. Am 22. Februar werde das Kabinett ein Gesetz zur Aufhebung oder Vereinfachung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften (Entbürokratisierung) verabschieden. Die

Unternehmen soll ohne neue Subventionen erfolgen. Bundesbankvizepräsident Helmut

Schlesinger zeigte sich besorgt über die Entwicklung des Kursverhältnisses zwischen Dollar und D-Mark, vor allem mit Blick auf die daraus resultierende Gefahr des Inflations-Im gestern veröffentlichten Lage-

bericht zeichnet das Wirtschaftsministerium ein weiterhin positives Bild der Konjunkturentwicklung. In der Zunahme des Bruttosozialprodukts 1983 mit real 1,2 Prozent gegenüber fenweisen Abbau der Subventionen dem Vorjahr komme das jüngst erreichte Ausmaß der Belebung noch nicht hinreichend zum Ausdruck. Im letzten Quartal 1983 habe das Wachstum bereits rund 2.5 Prozent betragen - eine Zuwachsrate, die für 1984 insgesamt erwartet wird.

**FERNWÄRME** 

## IFO: Öffentliche Förderung hat ihre Ziele nicht erreicht

Bund und Länder haben seit 1975 über drei Milliarden Mark Finanzhilfen für den Abbau der Fernwärme bewilligt. Die damit verfolgten Ziele wurden jedoch nach Auffassung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsfor-schung, München, nicht erreicht. Weder sei ein großer Energiespareffekt erzielt worden noch habe die Importabhängigkeit in der Energieversorgung nennenswert vermindert werden können, stellt das Institut in einer Analyse fest.

Für problematisch halten die Wissenschaftler vor allem die Tatsache, daß aufgrund der Fördermittel Projekte in Angriff genommen wurden, bei denen nicht sicher sei, ob angesichts hoher Netzinvestitionen und Anlaufverluste die Fernwärme auf lange Sicht zu konkurrenzfähigen Preisen angeboten werden könne. Die aufgrund der Subventionen auf-

HEINZ STÜWE, München gebauten Kapazitäten führen den Angaben zufolge zu einer jährlichen Nettoeinsperung an Primärenergie von knapp 0,6 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten oder einem Prozent des gesamten Raumwärme-bedarfs. Der Energiespareffekt sei gesamtwirtschaftlich damit nur marginal, regional jedoch bedeutsam.

Darüber hinaus kritisiert Ifo ungewollte Substitutionseffekte: Neue Fernwärmeanschlüsse verdrängten nicht nur das Heizöl (zu einem Drittel), sondern entgegen der energiepolitischen Zielsetzung auch das Erdgas. Die jahresdurchschnittliche Deviseneinsparung ("nur marginal") schätzt das Institut auf rund 200 Millionen Mark. Arbeitsplätze würden durch die Fernwärme weniger als 2000 im Jahr geschaffen. Neue Steinkohle-Heizkraftwerke erhöhten darüber hinaus die großräumige Belastung mit Schadstoffen.

USA / Wirtschaftliche Passagen im Bericht zur Lage der Nation enttäuschend

### Vage Vorschläge zum Etatausgleich HORST-A. SIEBERT. Washington Einzelposten in den Paketzuweisun-

Der Präsident empfiehlt ein Maßnahmen-Bündel, das kurzfristig kaum Abhilfe schaffen kann:

sowie an höhere Selbstbeteiligungen im Krankheitsfall.

2. Durch einen Verfassmeszusatz

3. Erneuert wird der Vorschlag, in der amerikanischen Verfassung einen Zwang zum Budgetausgleich zu verankern. Namhafte Wirtschaftsfachleute sind gegen eine solche Regehing, weil die USA fiskalpolitisch für Notzeiten flexibel bleiben müß-

4. Finanzminister Regan erhält den Auftrag, das Steuersystem zu vereinfachen und durch die Schließung von Steueroasen und Kindämmung der Steverflucht (Schattenwirtschaft) fairer zu machen.

5. Installiert wird eine unparteiisoll der Präsident das Recht erhalten, sche Kommission zur Ausarbeitung

eines Plans, wie sich das Haushaltsdefizit zumindest geringfügig kürzen läßt. Reagan sprach in diesem Zusammenhang von einer "Anzahlung" durch bereits vorliegende Ausgaben-Streichvorschläge, die sich in den kommenden drei Jahren auf insgesamt 100 Milliarden Dollar addieren könnten.

An der Wall Street hofft man, daß Reagans Haushaltsentwurf, der nächste Woche fällig ist, doch noch wirksamere Maßnahmen zum Defizitabban enthält - wie beispielsweise eine Steuerreform mit Schwerpunkt Einheits- oder sogar Mehrwertsteuer.

Mehrfach wies Reagan darauf hin, daß sein Programm der massiven Steuersenkungen gefaßt habe, nun müsse man bei der Budgetgestaltung "gesunden Menschenverstand" demonstrieren. Er trug jedoch nicht dazu bei, obwohl er den Kongreß mit konkreten Empfehlungen hätte konfrontieren können.

### Schulden gezügelt Bonn (HH) - Für eine Änderung des Realsplittings hat sich der FDP-Bun-Bundesausgaben (233,0) (244,6) (246,7) (203,4) (215,7) (233,0) (244,6) (246,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (245,7) (255,7) (255,7) (255,7) (255,7) (255,7) (255,7) (255,7) (255,7) (255,7) destagsabgeordnete und Vorsitzende des Finanzausschusses, Hans H. Gattermann, ausgesprochen. Nach gel-tender Regelung können Steuer-Neuverschuldung pflichtige Unterhaltszahlungen an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten bis zu jährlich 9000 Mark als Sonderausgaben absetzen, sofern der Empfänger dieser Regelung zustimmt (bei ihm sind die Zahlungen entsprechend zu versteuern). Diese Begrenzung sollte aufgehoben werden, fordert Gattermann. Unterhaltszahlungen sollten beim Unterhaltleistenden steuerlich voll absetzbar sein und

WIRTSCHAFTS JOURNAL

Die Ausgaben des Bundes blieben im letzten Jahr um 6.5 Milliarden Mark unter dem Ansatz. Noch er-Die Nettokreditaufnahme, auf 40,9 Milliarden Mark veranschlagt. blieb zehn Milliarden Mark darun-

bank auf dem Euromarkt begeben. Der Zinssatz beträgt 11% Prozent, die Laufzeit fünf Jahre, der Emissionskurs 100 Prozent, Entsprechende Verträge wurden jetzt in München von einem Internationalen Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen Bank unterzeichnet.

### Privatplazierung begeben

Frankfurt (AFP) - Über ein Konsortium unter Führung der DG Bank begibt die Inter-Amerikanische Entwicklungsbank (IADB). Washington. eine Privatplazierung über 100 Millionen Mark. Bei sieben Jahren Laufzeit und Ausgabekurs 100 beträgt die Verzinsung 8,5 Prozent.

Neues Wirtschaftsprogramm

Buenos Aires (dpa/VWD) - Die argentinische Regierung hat ihr Wirtschaftsprogramm veröffentlicht. Wesentliche Punkte: Verbesserung der Reallöhne, wirksamere Steuereintreibung, geringere Staatsausgaben und \_eine entscheidende Schlacht gegen die Inflation". Sie betrug 1983 über 430 Prozent. Ein großes Wohnungsbauprogramm soll die Wirtschaft ankurbeln. Darüber hinaus plant der neue Präsidenteinen Ausbauder Landwirtschaft. Zum Thema Auslandsschuld -43.6 Milliarden Dollar - heißt es, das Land sei entschlossen, seine Verpflichtungen zu erfüllen, wenn die Gläubigerländer helfen würden.

### Zwölfmal im Jahr gibt es Geld für unsere Bausparer

1983 waren es insgesamt 9,4 Milliarden Mark, die wir an unsere Bausparer zum Bauen, Kaufen, Modernisieren auszahlten.

Auf diese Steine können Sie bauen



### Bausparkasse Schwäbisch Hall

Die Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenbanken

## D-MARK-KURS

## Bundesbank: Höherer Zins kein Mittel gegen Schwäche CLAUS DERTINGER, Frankfurt von der überbewerteten D-Mark un-

Gegen eine künstliche Beeinflussung des gegenüber dem Dollar schwachen D-Mark-Kurses sprach sich Leonhard Gleske, Direktoriumsmitglied der Bundesbank, aus. Kapitalverkehrskontrollen seien untauglich und gefährlich, und Interventionen könnten nichts ausrichten.

Aber auch eine stärkere Zinsanhebung, als sie sich am Markt ohnehin ergibt, erscheint dem Bundesbankier aus konjunkturellen Gründen nicht angebracht, zumal da bei der Preisstabilisierung weitere Fortschritte erzielt wurden. Diese Bemerkung verdient wegen immer noch umlanfender Gerüchte über angebliche Leitzinserhöhungsabsiehten be-信水型工 sondere Beachtung. Die derzeitigen Stabilisierungserfolge sind nach Gleskes Urteil qualitativ höher einzuschätzen als die im Jahre 1978, die sten für absurd.

terstützt wurden. Das Preisniveau werde allerdings durch die D-Mark-Schwäche gefährdet wenn der wechselkursbedingte Preisauftrieb nicht wie bisher durch eine günstige Lohnkostenentwick-hing aufgefangen werde. Gleske warnte in diesem Zusammenhang besonders vor einer Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich.

Die Forderung nach der 35-Stunden-Woche machte Gleske übrigens

in einem Vortrag an der Universität Münster für die Schwäche der D Mark mitverantwortlich. Vorschläge, die durch Arbeitszeitverkürzung entstehenden Wettbewerbsnachteile für die deutsche Wirtschaft durch eine D-Mark-Abwertung auszugleichen, hält der Bundesbankier wegen der Bumerangwirkung auf die Ko-

Vor den Wahlen am 5. November werden die USA, wie befürchtet, keine ernsthaften Anstrengungen zum Abbau des mit 200 Milliarden Dollar wieder riesigen Haushaltsdefizits unternehmen. Dieser Schluß ist aus Präsident Reagans Bericht zur Laze der amerikanischen Nation zu ziehen.

1. Die Administration und der Kongreß sollen gemeinsam untersuchen, wie die eingebaute Ausweitung der Bundesausgaben durch strukturelle Korrekturen gebremst werden kann. Das Weiße Haus denkt zum Beispiel an eine stärkere Reduzierung der automatischen Inflationsanpassung (Indexierung) der Transferzahlungen

gen - nach dem US-Haushaltsrecht werden die kontrollierbaren Ausgaben durch insgesamt 13 "Appropriations" verteilt - zu streichen. Bisher mußte er bei einem Einspruch den Verlust der jeweiligen Bewilligung in toto in Kauf nehmen.

FRANKREICH / Bei der Kernenergie führend

Die Kernenergie macht in Frankreich weiterhin stärkere Fortschritte als in allen anderen westlichen Industriestaaten. Das staatliche Elektrizitätsmonopol EdF plant für dieses Jahr eine Produktion von 163 Mrd. Kwh Atomstrom. Das wären 59 Prozent des auf 279 Mrd. Kwh veranschlagten gesamten Stromver-brauchs.Dabei wurde ein Verbrauchszuwachs von 3,8 Prozent unterstellt.

Im vergangenen Jahr waren die Atomkraftwerke an den um 2,3 Prozent gestiegenen Stromverbrauch mit 48,9 Prozent (1982: 39,5 Prozent) beteiligt. Die Ausnutzung ihrer Kapazitäten hatte in den ersten elf Monaten 66,3 Prozent erreicht.

Die im Sommer infolge von Reparaturen und verschiedenen anderen Pannen entstandenen Produktionsausfälle konnten in den folgenden Monaten wieder zum größten Teil ausgeglichen werden. Dabei verbesserte sich auch der Auslastungsgrad

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris der Kernkraftwerke im November des letzten Jahres auf 69,4 Prozent. Andererseits schrumpfte die Stromerzeugung der klassischen thermischen Kraftwerke auf 74 (92) Mrd. Kwh, womit ihr Verbrauchsan-

teil auf 27,8 (35) Prozent zurückging. Für dieses Jahr erwartet die EdF für diesen Bereich nur noch 22,7 Prozent Anteil, dabei 16,6 Prozent für die Kohlenkraftwerke und lediglich 2,9 Prozent für die Öl- und Gaskraftwerke.Der Rest entfällt auf die Wasser-Gleichzeitig soll der von vier Mrd. Kwh 1982 auf zwölf Mrd. Kwh 1983

gesteigerte Nettostrom-Export (nicht zuletzt in die Bundesrepublik) 1984 auf 15 Mrd. Kwh gesteigert werden, was eine weitere wesentliche Entla-stung der französischen Energierechnung bedeuten würde. Trotz der Dollar-Hausse hatten sich 1983 die Ausgaben Frankreichs für den Energie-Import (insbesondere von Öl) um 5,7 Prozent auf 169 Mrd. Franc

WELTBÖRSEN / Gerüchte über Verzicht Reagans beeinflussen die Wall Street

## Verbrauchsanteil 60 Prozent Der Höhenflug in London hält an

über einen angeblichen Verzicht des amerikanischen Präsidenten Reagan auf eine Kandidatur zur Wiederwahl im November hat an der Wall Street am späten Mittwochnachmittag starke Kurseinbrüche ausgelöst. Der Dow-Jones-Industrie-Index für 30 führende Industriepapiere, der noch am Mittag acht Punkte zugelegt hatte. schloß mit einem Verlust von knapp elf Punkten. Zum Börsenschluß notierte der Dow Jones bei 1238,89 (Vor-

woche: 1269,36). Tekie (dlt) - Nach einem von Kursrückgängen an der Wall Street und Glattstellungen gegen Monatsende ausgelösten schwachen Start kam es in Tokio an den beiden letzten Tagen wieder zu einem kräftigen Aufschwung. Der Dow-Jones-Index erhöhte sich im Wochenvergleich um 81,2 Punkte auf 10 179,7. Die Tagesumsätze lagen zwischen 260 und 400 Millionen Aktien. Trotz der bedenklich hohen ausstehenden Beträge aus

Kreditkäufen machte sich Optimis-

New York (SAD) - Ein Gerücht mus über die kommende Wirtschaftsentwicklung stark bemerkbar.

Paris (J. Sch.) - Nachdem die französischen Aktienkurse 1983 um durchschnittlich 56 Prozent gestiegen waren, hatte der Syndikus der Pariser Börsenmaklerkammer für das Gesamtjahr 1984 eine weitere Hausse von bis zu 15 Prozent als möglich

Wohin tendieren die Weltbörzen?

- Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche in der Freitagsgusgabe einen Überblick öber den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börsenplätzen.

bezeichnet. Diese Marke ist aber schon jetzt erreicht worden. Allein am Mittwoch zog der Index um 2,5 Prozent an. Ausgelöst wurde diese neue Hausse durch den saudiarabischen Großauftrag an die französische Rüstungsindustrie, der vor allem den Kurs von Thomson-CSF um 20 Prozent in die Höhe trieb.

Die anderen Aktien profitierten von den verstärkten Käufen der instigesellschaften usw.), die nach wie vor in Liquidität schließlich Wirtschaftsminister Delors seine Absichtserklärung für einen Amtswechsel (Europa-Parlament oder OECD-Generalsekretär) zurückzog, belebte vor allem das ausländische Interesse für französische Aktien. Die Wirtschaftslage des Landes selbst rechtfertigt aber keineswegs eine derartige Euphorie. Früher oder später müßte es deshalb ein böses Erwachen geben, meinen erfahrene Börsenex-

London (DW) - An der Londoner Börse setzte sich der Aufwärtstrend weiter fort. Anregungen brachten dabei vor allem die günstigen ASußenhandelszahlen. Der Financial-Times-Aktieninmdex beschloß due Berichtswoche bei 840,5 (Vorwoche 821.2). Dies bedeutet einen neuen ReGROSSBRITANNIEN / Leistungsbilanzüberschuß

# Ölexporte auf Rekordniveau

Die Leistungsbilanz Großbritanniens weist für 1983 einen Überschuß in Höhe von zwei Milliarden Pfund (knapp acht Milliarden Mark) aus. Diese Ziffer liegt deutlich über allen Erwartungen.

Das überraschend hohe Plus geht vor allem auf einen deutlichen Anstieg der britischen Warenexporte in den letzten Monaten des vergangenen Jahres zurück. So ist nach Angaben des Ministeriums für Handel und Industrie\_im Dezember ein Leistungsbilanz-Überschuß in Höhe von 705 Millionen Pfund (2,785 Milliarden Mark) erzielt worden. Das war mehr als das Doppelte des Überschusses im November.

Nach einem kräftigen Überschuß im ersten Quartal von 781 Millionen Pfund, zurückzuführen insbesondere auf eine noch sehr schwache Importtätigkeit und hohe Ausfuhren von Nordseeöl, kam es im zweiten Quartal zu einem kräftigen Einbruch im Außenhandel und einem Leistungs-

bilanz-Defizit von 171 Millionen

Bei aller Euphorie, die die jüngsten Außenhandelszahlen in Großbritan. nien ausgelöst haben, darf allerdings nicht vergessen werden, daß die britischen Exporte von Nordseeöl Ende vergangenen Jahres ein Rekordniveau erreicht haben.

So weist der britische Außenhandel mit Öl für das vierte Quartal 1983 einen Überschuß in Höhe von 2,132 Milliarden Pfund (3. Quartal 1,538 Milliarden) aus. Dagegen stieg das Defizit im Warenhandel ausgenommen Öl zwischen dem dritten und vierten Quartal von 1,833 auf 1,959 Milliarden Pfund.

Der Leistungsbilanz-Überschuß für das ganze Jahre 1983 in Höhe von 2,016 Milliarden Pfund geht entsprechend auf einen Überschuß im Ölhandel in Höhe von 6,924 Milliarden Pfund und im Dienstleistungsbereich (Banken, Tourismus, Schiffahrt usw.) in Höhe von 2,97 Milliarden Pfund

Mein geliebter Mann und Lebensgefährte, unser liebevoller, lebensbejahender Vater

## **Horst Knape**

hat uns am 21. Januar 1984 nach schwerem, unabwendbarem Leiden für immer verlassen.

Sein Leben war Güte, Wagemut und Verantwortungsbewußtsein. Wir werden in seinem Sinne weiterleben.

> Karin Knape geb. Eckardt Dominique, Alexandra, Konstantin Andrea Knape-Morena

> > Parkallee 23, 2070 Ahrensburg

Die Trauerfeier findet am 31. Januar 1984, 11.00 Uhr, in der Kapelle des Friedhofs Ahrensburg, Bornkampsweg 22, statt, die Urnen-Beisetzung in Bremen im engsten Familienkreis.

Im Sinne des Verstorbenen bitten wir anstelle freundlicherweise zugedachter Kranz- oder Blumenspenden um eine Spende auf das Sonderkonto "Hilfe für bedürftige Kinder des Lionsclubs Boldenhorn", Deutsche Bank Ahrensburg, Kontonummer 3 056 645 - 01.

Tief erschüttert nehmen wir Abschied von

## Horst Knape

Chefredakteur »Lebensmittel-Zeitung«

Nach schwerer Krankheit starb er am 21. Januar 1984.

Wir sind betroffen über den Tod eines Mannes, der in unserem Hause nur für eine kurze Zeitspanne tätig war, jedoch während dieser Zeit in der »Lebensmittel-Zeitung« Entscheidendes bewegte. Wir verlieren mit ihm einen hervorragenden Journalisten und einen großartigen Menschen.

Die Lücke, die er hinterläßt, ist um so größer, als wir gerade begonnen hatten, in einer außergewöhnlich harmonischen Zusammenarbeit seine Anregungen unter seiner stets aktiven Regie in die Tat umzusetzen.

Sein journalistisches Engagement sowie seine Tatkraft werden Vorbild, Ansporn und Maßstab für uns bleiben.

> Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag Frankfurt am Main

Wir erfüllen die schmerzliche Pflicht, das Ableben unseres langjährigen Mitarbeiters, Herrn

### Dipl.-Ing. Willibald Kraus **Direktor**

anzuzeigen.

Herr Kraus verstarb am 19. Januar 1984 im Alter von 54 Jahren an den Folgen eines tragischen Verkehrsunfalles.

Der Verstorbene hat sich in leitender Position unseres Unternehmens durch persönlichen Einsatz und fachliches Können ausgezeichnet.

Wir sind Herrn Kraus zu tiefem Dank verpflichtet und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

Düsseldorf, den 27. Januar 1984

**Ferdinand Lentjes** Dampfkessel- und Maschinenbau - Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter - Zum Leserkreis der WELI gehören namhafte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft im In- und Ausland.



IN FLUG REVUE lessen Ste



### **EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT** FÜR KOHLE UND STAHL

71/2% Deutsche Mark-Anleihe von 1971 - WKN 459541/50 -

Auslosung

Bei der am 19. Januar 1984 unter notarieller Aufsicht vorgenommenen Austosung einer Serie Teilschuldverschreibungen ist die Serie 5 - WKN 459545 -

> 15001-18750 zu je DM 1000.-42501-43750 zu je DM 5000,-

im Nennbetrag von DM 10000000,- gezogen worden. Die Enläsung der verlosten Stücke erfolgt vom 2. Mai 1984 an zum Nembetrag gegen Vorlage der Teilschukkerschreibungen mit Zinsscheinen per 2. Mai 1985 uff. bei folgenden Kreditinstituten sowie bei den in Deutschland gelegenen Niederlassungen dieser Banken:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Drescher Bank Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktienger Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft Westdeutsche Landesbank Girozentrale Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktienge: Bayerische Vereinsbank Aktiengesellsch Berliner Bank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommu

J, H. Stein Trinkaus & Burkhardt

Die zum 2. Mai 1984 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der übli-

chen Weise eingelöst. Von den bisher ausgelosten Tellschuldverschreibungen der Serien 1, 2, 3, 4, 5, 9 und 16 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung eingereicht

Frankfurt am Main, im Januar 1984.

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL Kommission der Europäischen Gemeinschaften

"In Deine Hände befehle ich meinen Geist, Du hast mich erlöst, Herr, Du treuer Gott."

## Ludwig C.F. Fera

geb. 18. Oktober 1906 gest. 24. Januar 1984

Wir trauern um ihn.

Charlotte Fera geb. Helmke Peter W. Fera Beate Fera geb. Steck Jan-Frederic Karin Jahn geb. Fera Dr. med. Frank-Peter Jahn Christina, Tobias, Hendrik Monika von Savigny geb. Fera Gisela Hébert geb. Fera Bernard Hébert Michel, Alexandre, Vanessa

Ohnsorgweg 38 2000 Hamburg 52

Die Trauerfeier hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

### **Familienanzeigen** und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80, -39 42 oder -42 30

Berlin (0 30) 25 91-29 31

(0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex: Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104

DRITTE WELT / Weltbank-Chef Clausen in Davos

## Nur gedämpfter Optimismus

H.-A. SIEBERT, Washington Es wird noch viele Jahre dauern, bis der Schaden repariert ist, den die schlimmste Rezession seit den 30er Jahren in den Entwicklungsländern angerichtet hat. Wie der Präsident der Weltbank, A. W. Clausen, vor dem European Management Forum in Davos weiter erklärte, reicht der gegenwärtige Konjunkturaufschwung allein nicht aus, um das frühere Wachstumstempo wiederherzustellen.

oorie, de de ja ahlen in God eisen derigt werden ist

werden dale

anes en la

Drittscie in

as viene one

H in Robert Sales of States Dayses of Enhanced one

CO 188 M

Driving Billion Ton (1714)

Nach Kalkulationen der großen multinationalen Organisation wird die wirtschaftliche Wachstumsrate in der Dritten Welt 1984 real zwischen drei und 3,5 Prozent betragen, verglichen mit weniger als ein und zwei Prozent 1983 und 1982. Da die Bevölkerung aber jährlich um mehr als zwei Prozent zunimmt, ist das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in den beiden letzten Jahren gesunken. und 1984 wird es nur geringfügig steigen. Besser als die anderen Entwicklungsländer haben Indien und China abgeschnitten, allerdings auf einem sehr niedrigen Wohlstandsniveau. In Lateinamerika fiel das Pro-Kopf-Einkommen in den vergangenen drei Jahren um 14 Prozent; eine bescheidene Wende scheint sich indes abzuzeichnen.

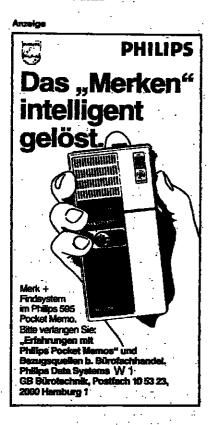

Laut Clausen hängt jedoch alles davon ab, daß es den Industrienationen gelingt, einen inflationsfreien und dauerhaften Erholungskurs zu steuern. Um dieses Ziel zu verwirklichen, komme dem Abbau der enormen Haushaltsdefizite in den USA erste Prioritat zu, betonte Clausen. Die Aussicht auf rote Zahlen, die in den nächsten Jahren jeweils rund 200 Milliarden Dollar ausmachten, hielten die Realzinsen hoch und dämpften das Vertrauen in der Wirtschaft. Alle Industriestaaten müßten außerdem ein Klima "günstig für strukturelle Anderungen" schaffen.

Clausen erinnerte an die Bedeutung der Exporte in die Dritte Welt, die 28 Prozent der Gesamtausführen der Industrienationen aufnähme und auf diese Weise 6 Prozent des zusammengefaßten Nationaleinkommens aufbringe. Wegen der Schuldenkrise und der damit zusammenhängenden Austerity-Programme hätten die Entwicklungsländer aber ihre Einfuhren drosseln müssen, und zwar von Mitte 1982 bis Mitte 1983 um 43 Milliarden Dollar. Clausen: "Wenn sie ihr 82er Importniveau hätten aufrechterhalten können, wären die Bruttosozialprodukte in den Industriestaaten 1983 im Durchschnitt statt um 2,25 um 3 Prozent gewachsen."

Der Weltbank-Chef machte auch diese Rechnung auf: Der mittel- und langfristige private Netto-Kapitalfluß hat sich umgekehrt; 1981 verbuchte die Dritte Welt noch ein Plus von 16 Milliarden Dollar, 1982 aber ein Minus von 7 Milliarden Dollar. Sie finanzierte also praktisch die Industriestaaten. Für 1983 rechnet Clausen sogar mit Abflüssen in Höhe von 21 Milliarden Dollar, Hinzu kommt. daß seit 1981 die ausländischen Direktinvestitionen von 14 auf 10 Milliarden Dollar geschrumpft sind.

Die Gesamtverschuldung der Dritten Welt betrage Ende 1983 rund 810 Milliarden Dollar, erklärte Clausen. Für 1985 bis 1987 sagte er weitere Umschuldungen voraus. Gelungen sei es den Entwicklungsländern 1983, ihr Leistungsbilanzdefizit von 85 auf 48 Milliarden Dollar zu drücken - das jedoch auf Kosten der Importe. Clausen appellierte an die Industriestaaten, ihre Märkte zu öffnen und forderte die Bankenaufsichtsbehörden auf, die Ausleihungen der Geschäftsbanken nicht noch zusätzlich durch neue Regulationen zu erschweren.

TOKYO SANYO / Standbein in Deutschland

## Videorecorder aus Bayern

HEINZ STÜWE, München DM ausgestattet und unter Fisher In-Tokyo Sanyo will in Nördlingen, Kreis Donau-Ries/Bayern, Videorewird dazu die leerstehenden Werksanlagen der früheren Bremshey AG, Solingen, übernehmen. Wie das bayerische Wirtschaftsministerium bekanntgab, will Sanyo in Nördlingen nach dem VHS-System arbeitende Videorecorder für den gesamten europäischen Markt herstellen. In der Endausbaustufe solle eine Kapazität von 15 000 Einheiten monatlich erreicht werden.

e die Fisati

A 100 March

Die neue Fertigungsstätte, in der bereits im Herbst die Produktion anlaufen soll, ist für Tokyo Sanyo die erste auf dem europäischen Festland. Bisher sind die Japaner nur in England vertreten, wo sie Geräte fertigen, die nach dem Beta-System arbeiten. Die monatliche Kapazität beträgt dert 10 000 Videorecorder. Außerhalb Japans betreibt die Sanyo-Gruppe insgesamt 33 Produktionsstätten in 23 Ländern. Mit weltweit rund 70 000 Beschäftigten setzte der Konzern 1983 etwa 12 Mrd. DM um.

Die neuerliche Kapazitätsausdehnung begründet Sanyo nach Angaben des Wirtschaftsministeriums mit der steigenden Nachfrage nach Videorecordern in Europa. Die Produktionsgesellschaft in Nördlingen wird mit einem Stammkapital von 10 Mill.

Der japanische Elektronikkonzern dustries Deutschland GmbH firmieren. Bis 1985 will Sanyo'den Angaben zufolge in Nördlingen insgesamt 24 Mill. DM investieren und rund 350 Arbeitsplätze schaffen. Bei Produktionsaufnahme mit 25 Prozent beginnend, soll der Anteil der deutschen Wertschöpfung am Endprodukt bis Ende 1985 auf 45 Prozent erhöht wer-

Auf lange Sicht sei geplant, in Nördlingen auch andere Geräte aus dem Audio-Bereich herzustellen. Mit der Entscheidung für Nördlingen wurden fast ein Jahr dauernde Verhandlungen beendet, in die sich Bayerns Wirtschaftsminister Anton Jaumann mehrfach persönlich einge-schaltet hatte. Dabei waren konkurrierende Standorte auch in anderen Ländern im Gespräch. Nach Aussagen der Japaner seien letztlich die in Nördlingen vorhandenen Werksanlagen mitentscheidend gewesen, heißt es im Münchener Wirtschaftsministerium. Dessen Sprecher nannte den Entschluß eine "sehr erfreuliche Nachricht".

Mit diesem neuerlichen Erfolg bayerischer Industrieansiedlungspolitik" werde ein Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit in dieser Region eleistet. Mit dem Zusammenbruch der Bremshey AG hatten in Nördlingen vor zwei Jahren 450 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verloren.

VOLKSFÜRSORGE / Ertragskraft deutlich gestiegen – Überdurchschnittliches Ergebnis in der Sparte Leben

## Verlustabbau im Rückversicherungsgeschäft

In der flauen Konjunktur hat sich die gemeinwirtschaftliche Unternehmensgruppe Volksfürsorge, Hamburg, 1983 außerordentlich gut entwickelt. Das gilt in erster Linie für die Lebensversicherung, in der Neugeschäft. Bestandsentwicklung und Ergebnis branchenüberdurchschnittlich wuchsen, aber auch für die Sachversicherung und die um deutlichen Verlustabbau bemühte Hamburger Internationale Rückversicherung (HIR), die jetzt beträchtliche Sanierungserfolge vorzeigen kann. Insgesamt wurde die Ertragskraft der Gruppe erneut deutlich verbessert.

Für die Lebensversicherung betonte Vorstandsvorsitzender Werner Schulz, daß die hobe Steigerung des Neugeschäfts vornehmlich auf Anschlußverträge aus abgelaufenen vermögensbildenden Versicherungsverträgen stammt. Immerhin wurde von einer betroffenen Summe von 420 Mill. DM die Hälfte neu für das Unternehmen gebucht. Den im Gefolge von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit gestiegenen vorzeitigen Vertrags-

Kolb + Schüle:

Keine Dividende

MARTIN FINK, Kirchheim

Der Kolb + Schüle AG (Kirchheim/

Teck), Hersteller von textilen Bettwa-

ren, istes im Geschäftsjahr 1982/83 (30.

September) gelungen, die Umsatzein-

buße des Vorjahres wieder auszubü-

geln, doch erlaubt der Ertrag wieder-

um keine Dividende. Der Bilanzge-

winn von rund 142 160 (Vorjahr: rund

42 000) DM soll auf neue Rechnung

gehen. Die AG erreichte eine Umsatz-

steigerung von 16,6 (Vorjahr: minus 12,3) Prozent auf 85,7 Mill. DM, der

Konzern ein gleiches Plus und einen Umsatz von 100,1 Mill. DM. Mit 24,1

(20,9) Prozent kletterte der Exportan-

teil auf seinen bisher höchsten Wert.

ren. So machten die Nachwehen des

schlechten Umsatzjahres 1981/82 ein

Anheben der Verkaufspreise unmög-

lich Kurzarbeitsperioden in den er-

sten Monaten des Berichtsjahres führ-

ten zu einer unbefriedigenden Kosten-

deckung, und die weltweite Verteuerung der Baumwolle in Verbindung

mit dem starken Dollar tat ein übriges

beim Materialeinsatz. Der Auftragsbestand hat sich in den ersten Monaten des laufenden Geschäftsiahres

Der Aufsichtsrat der vor dem Kon-

kurs stehenden Baumaschinenfirma

Hanomag GmbH, Hannover, will nur

solchen Konzepten zur Betriebsfort-

führung zustimmen, die gewährlei-

sten, daß "wesentliche Teile der Pro-

duktion" am Standort Hannover bei-

behalten werden. Mit dieser Stellung-

nahme reagiert der Aufsichtsrat nach

einem Treffen mit der Geschäftsfüh-

rung und dem Vergleichsverwalter,

während das Gremium über den der-

zeitigen Stand der Verhandlungen un-

Am Mittwoch hatte der Gläubiger

beirat des Unternehmens getagt. Nach

zuverlässigen Informationen soll da-

bei eine Lösung favorisiert worden

sein, die den Einstieg der Hoesch-

Tochter Orenstein & Koppel AG

(O&K), Dortmund, beinhaltet. Voran-

gegangen war dem ein Gespräch zwi-

schen Niedersachsens Ministerpräsi-

dent Ernst Albrecht und Hoesch-Vor-

standschef Detlev Rohwedder. O&K

habe sich vor allem am Hanomag-

Know-how und am Vertriebsnetz in-

teressiert gezeigt. Die Produktionen in

Hannover-nach dem für Ende Januar

erwarteten Konkursantrag-unter der

Regie des jetzigen Vergleichsverwal-

ters, Egon Kretschmer, mit einer dra-

stisch verringerten Belegschaft fort-

terrichtet wurde.

geführt werden.

Hanomag: Kleine

Lösung in Sicht

Der Ertrag litt unter mehreren Fakto-

Bestands ist man mit dem Angebot einer vollständigen Beitragsstundung bis zu einem Jahr bei voller Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes begegnet. Rund 12 000 Versicherte haben davon Gebrauch gemacht, 200 Mill DM Bestand waren davon betroffen. Das brachte Beitragseinbußen von reichlich 7 Mill. DM. Die übrigen Kosten, so Schulz, hätten sich mit den möglichen Aufwendungen durch Vertragsstorni die Waage gehalten. Dieses \_Bestandserhaltungsprogramm" wird weiterge-

Dennoch fiel wegen dieser Aktion auch die Bestandsentwicklung der Summe nach etwas geringer aus, der Vertragszahl nach stagnierte sie. Die 60. Bestandsmilliarde wird in Kürze überschritten. Beim vermögenswirksamen Versicherungsgeschäft wirkt sich die Aufstockung der Beträge von 624 auf 936 DM positiv aus.

"Unterm Strich" wurde die Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung erheblich verbessert. Dabei muß noch berücksichtigt werden, daß das Volksfürsorge-Prämien-

Branchendurchschnitt liegt. Neben der Einführung der Direktgutschrift, mit der 44 anstelle der in der Branche angewandten 35 Prozent des Rohüberschusses den Versicherten sofort zusließen, wird die Gesellschaft bei den Normaltarifen den Zinsüberschußanteil von 3 auf 3,75 Prozent

Die Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung hat nach dem Spitzen-ergebnis 1982 letztes Jahr – den vorläufigen Zahlen zufolge – etwas bescheidener abgeschnitten. Dennoch liegt das Wachstum über dem Durchschnitt der Branche. In den Sorgensparten Wohngebäude - und Hausratversicherung haben sich wegen des hohen Schadenanfalls die technischen Ergebnisse weiter verschlechtert. Bei Hausrat war 1983 jedoch die in den Jahren zuvor gebildete Rücklage für Drohverluste von 11 Mill. DM nicht mehr nötig - ein Erfolg der Sanierungsbemühungen.

Wo andere Rückversicherer am Markt noch höhere Verluste einfuhren, hat die HIR ihr technisches Mi-

HARALD POSNY, Hamburg Kündigungen von 5,5 (5) Prozent des niveau um etwa 5 Prozent unter dem nus um 20 auf 68,3 Mill. DM gedrückt. Der Ausgleich erfolgte über das gute allgemeine Geschäft mit Erträgen von 46 Mill. DM sowie a.o. Erträgen (mitgenommene Wertpapier-Kursgewinne und Devisenerträge) von 9,5 Mill DM sowie 21.1 Mill DM aus Immobilienverkäufen der HIR. Zwar werden auch 1983/84 Sondererträge, wenn auch nicht in dieser Höhe, zum

| Volksfürsorge Leben           | 19831) | +/-%   |
|-------------------------------|--------|--------|
| Versicherungsbestand          |        |        |
| (Mill DM)                     | 59 500 | + 6.1  |
| Eingel Neugeschaft            | 7 000  | + 18.0 |
| Beitragseinnahmen             | 2 700  | + 7,7  |
| VersichLeistgen.              | 1 600  | + 20.0 |
| Kapitalanlagen                | 16 000 | + 7.0  |
| Kapitalerträge <sup>2</sup> ) | 1 270  | + 5.0  |
| Aufw, f. Beitr. Rückerst.     | 864    | + 19,8 |
| Volksfürsorge Sach            |        |        |
| Brutioprāmie                  | 690    | + 5,3  |

54 + 17,5

Vers.-techn. Ergebnis³) Kapitalanlagen

Kapitalerträge

# Verlustausgleich nötig sein.

| Postlanzimia              | 600    |        |
|---------------------------|--------|--------|
| Volksfürsorge Sach        |        |        |
| Aufw. f. Beitr. Rückerst. | 864    | + 19,8 |
| Kapitalerträge²)          |        | + 5,0  |
| Kapitalanlagen            | 16 000 |        |
| VersichLeistgen.          | 1 600  | + 20,0 |
| Beitragseinnahmen         |        | + 7,7  |
| Eingel Neugeschaft        | 7 000  | + 18,0 |
|                           |        |        |

vorläufige Angaben; Durchschnittsrendite: 7,4 (7,6) Prozent; nach Zuf. v. 2 (10,2) Mill. DM zur Schwan-bensenfektelbung.

### **NAMEN**

Dr. Helmuth Schwarz, bis Ende 1983 Mitglied der Geschäftsleitung der Hahn Verwaltungs-GmbH, Fellbach, ist zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Deutsche ITT Handelsgesellschaft mbH & Co (DIT-THA), Hannoyer, berufen worden. Josef Hannen, Gesellschafter der Hannen Brauerei GmbH, Willich, istam 22. Januar im Alter von 79 Jahren gestor-

Prof. Dr. Hartwig Steffenagen ist zum neuen Präsidenten der Deutschen Werbewissenschaftlichen Gesellschaft gewählt worden. Er ist Nachfolger von Pref, Dr. Hans Günter Messner, der nach drei Jahren turnusmäßig aus diesem Amt zurücktrat. Zum Vizepräsidenten wurde Prof. Dr. Volker Trommsdorff und zum Schatzmeister Bernt Berg-

1983 war das Jahr der Pleiten INGE ADHAM, Frankfort

**SCHIMMELPFENG** 

Nur \_mühsam und in kleinen Schritten" kommt nach Einschätzung der Schimmelpfeng GmbH, Frankfurt. die konjunkturelle Erholung voran Zwar konstatiert die Frankfurter Wirtschaftsauskunftei einen "Trend zur Normalisierung" im Zahlungsverhalten der Wirtschaft, aber mit 65,7 Prozent pünktlichen Zahlern im letzten Quartal 1983 (Vorquartal: 63,2 Prozent) liegt das Niveau noch deutlich unter den Quartalsergebnissen vor dem drastischen Konjunktureinbruch des Jahres 1982, schreibt Schimmelpfeng im jüngsten Über-blick über die Zahlungsweise der Wirtschaft. Insgesamt ergab die Untersuchung im letzten Quartal 1983 bei allen Branchen eine geringe Verbesserung, mit Ausnahme des Handwerks. Spitzenreiter war das Dienstleistungsgewerbe, wo sich die Zahl der vereinbarungsgemäß zahlenden Betriebe auf 69,1 Prozent erhöhte.

Auch in der "Krisenbranche" Bau hat sich nach den Feststellungen Schimmelpfengs die Zahlungsweise gebessert. Sie lasse jedoch noch viel zu wünschen übrig, da noch jede zweite Baufirma ihre Zahlungsziele erheblich überschreite. "Ernste Beanstandungen" gab es im letzten Quartal 1983 bei 3,7 Prozent der Unternehmen der Wirtschaft, im Vorquartal waren es noch 4 Prozent und 4,2 Prozent im letzten Quartal 1982. Trotz dieser leichten Besserung wird 1983 nach Einschätzung der Auskunftei als Jahr der meisten Pleiten in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen. Denn im ersten Halbjahr hat es nach dem bisherigen "Pleiten-Rekord" 1982 (15876 Konkurse und Vergleiche) nochmals einen "dramatischen" Anstieg gegeben, erst im zweiten Halbjahr flachte die Kurve ab.

Für das ganze Jahr rechnet Schimmelpfeng mit 16 000 Insolvenzfällen, bei denen die Forderungsausfälle 11,4 Mrd. DM erreichen dürften, 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon entfallen allein 5 Mrd. DM auf 150 Großpleiten. Als Zeichen für zunehmende wirtschaftskriminelle Handlungen im Vorfeld des Konkurses wertet Schimmelpfeng die auf 11 500 gestiegene Zahl jener Konkurse, die mangels Masse erst gar nicht eröffnet werden.

## **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Aachen: "Häfner GmbH, (Handel m. Elektrogeräten al-ler Art; Ahrensburg: Dwenger Bau Ges. mbH, Bargteheide; Augsburg: PROMA Immundiagnostika GmbH; Ateller Interieur-Einrichtungs-GmbH; Bayteneur-Einrentungs-GmbH; Bay-reuth: Werner Nagel, Schreinermei-ster, Mainleus; Buxtehude: Süderelbe Metallbau GmbH; Eschwege: Doris Alig geb. Hempfing; Walter Hempfing; Göppingen: Gerhard Wandel, Inh. d. Bahnhofsgaststätte; Hamburg: Ulrich August Prang; Hambover: Toutain GmbH; Kaiseralautern: Heinrich Nauerz, Gipsergeschäft; Herbert Ank GmbH, Fotogroßhandel; Köln: Unirent Autovermietung GmbH; Krefeld: Dieter Engels, Dipl.-Volksw.; Mainz: Josef Rocker, Inh. d. Fa. J. Rocker Elektroge-räte; Mosbach; Erich Lang, Buchen; Michelstadt: Wolfram Tetzner, Inh. Wolfram Tetzner, Bad-König/Odw.; München: Helmut Altmann, Grünwald; Schweinfurt: Christine Nützel, Bad Neustadt/S.; Siegburg: Ambiente Ate-lier £. Architektur und Wohnen Han-

delsges, mbH, St. Augustin; Straubing: Nachl. d. Rudolf Messerschmitt, Rent-ner; Vargel: Nachl. d. Klaus Bot, Bockhorn; Wiesbaden: Mara-Peschke-Ma-schinen-Vertriebs-Ges. mbH; Witten: Schlickmann GmbH & Co. KG; Schlickmann Verwaltungs-GmbH.

Konkurs beantragt: Hamm: Mod haus Kempe GmbH & Co. KG.

Anschlußkonkurs eröffnet: Baden-Anschibbonkurs etuliate bautu-Baden: Hans Scherer, Werkzeugbau, Achern-Oberschern; Bergisch Glad-bach: Willi Schumacher med.-techn-Geräte GmbH & Co. KG, Odenthal-Blecher; Leer: Artur Loger GmbH Baustoffe Hoch- v. Tiefbau v. Co. KG, Rhauderfehn; Arthur Loger GmbH, Baustoffe, Hoch- u. Tiefbau, Rhauder-fehn; Mfinchen: Helfried Credé; Wup-pertal: UNIPOR Folien-Fleing GmbH

Vergleich eröffnet: Augsburg: Wilfried Heinz Siegfried Kowsky, Pött-

## Neu eröffnet in Zürich und Genf: die Dresdner Bank (Schweiz) AG.

Wermiteinem Geldinstitut in der Schweizzusammenarbeiten möchte, kann sich jetzt in Zürich oder Genf einer Bank anvertrauen, die er auch aus Deutschland kennt: der Dresdner Bank (Schweiz) AG. Sie ist eine selbständige Bank nach schweizerischem Recht. Sie bietet die Leistungen, die Sie von einer Bank in der Schweiz erwarten.

Das neue institut steht ihnen in Zürich und in Genf mit einer breiten Dienstleistungs-Palette zur Verfügung: für die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung, besonders in

so für den Geld- und Devisenhandel und für Kredite, vom Eurokredit bis zum Emissions-

Jede Geschäftsstelle der Dresdner Bank im In- und Ausland ist gerne bereit, die erste Verbindung mit Zürich oder Genf zu vermitteln. Für den direkten Kontakt wenden Sie sich bitte an die Generaldirektion:

in Zürich an Herrn Helmuth Stanisch, Tel.: 00411/2519100; in Genfan Herrn Werner Benz, Tel.: 004122/

Wertpapieren oder auch Edelmetallen. Eben- 32 54 54.



## ENKA / Technische Garne als Wachstumsmotor - kraftvoll in die Innovation Ergebnis unter Branchendurchschnitt

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Die Wende war kein Strohfeuer. Für die deutsche Chemiefaserindustrie, jahrelang wie alle europäischen Produzenten von der Krise geschüttelt, belegt es nun Hans Günther Zempelin als Vorstandsvorsitzender der zum holländischen Akzo-Konzern gehörenden Enka-Gruppe, Wuppertal, des in der freien Welt (nach dem amerikanischen DuPont-Konzern) zweitgrößten und bei technschen Garnen weltgrößten Chemiefaserproduzenten, in Rückblick und Ausblick zur Jahreswende 1983/84.

Mit einem Versandplus von 12 Prozent auf 2,07 Mill. Tonnen Synthetika haben die westeuropäischen Hersteller 1983 wenigstens ihren 1982er Rückschlag fast wieder aufgeholt und in der Produktion ihren 21-Prozent-Anteil am Weltausstoß behauptet. Erhoit haben sich auch die Preise, wenngleich sie nach dem 10prozentigen Rohstoffkostenschub aus dem zweiten Halbjahr 1983 auf vielen Gebieten noch für unzureichend gelten. Eine Fortsetzung der Aufschwungtendenz erwartete Zempelin für 1984. Für das volle Jahr allerdings nur bei technischen Garnen (vom Autorei-feneinsatz bis zu vielfältigen indu-Verwendungszwecken), während bei Chemiefasern für Textilien und Teppiche ab zweitem Halbjahr die Nachfragebelebung wegen der dann wieder aufgefüllten Läger genen Haus hat die Enka-Gruppe bei Verarbeitung und Handel zu Ende sein dürfte.

Bescheiden mutet angesichts der branchenweiten Erholung an, was die Enka-Gruppe 1983 zustande brachte: Versandsteigerung um 1,9 Prozent auf 383 000 Tonnen Chemiefasern, Rückgang des Gesamtumsatzes um 1,1 Prozent auf 3,95 Mrd. DM, davon 1,86 (1,8) Mrd. DM aus dem textilen und 1,2 (1,13) Mrd. DM aus dem technischen Synthetikabereich, während die "chemiefaserfernen" Enka-Aktivitäten auf rund 1,1 (1) Mrd. DM weiter wuchsen. Doch das Zurückbleiben hinter dem Branchenplus erklärt der Enka-Chef allein mit der auch 1983 noch wirkenden Roßkur des Abbaus strukturell schwacher und deshalb .überflüssiger Kapazitäten. Und den Lohn dargus mit zwei Hinweisen: Nach jahre-

langer Verlustperiode sei man 1983

deutlich in die schwarzen Zahlen gekommen; die Auslastung der reduzierten Kapazität liege heute bei 95 Prozent und damit endlich wieder auf einem "fast optimalen" Niveau. Parallel zu solcher Erholung im ei-

auch im Chemiefaser-Bereich kräftige Schritte zur Innovation eingeleitet oder in Vorbereitung. Spektakuläres Objekt ist dabei der etwa 500 Mill. DM teure und schon laufende Bau einer holländischen Fabrik für die hochfeste neue Aramid-Faser. Überlegt wird (mit deutschem Standort) der Bau einer eigenen Fabrik für Kohlenstoff-Fasern, die Enka bislang als Lizenznehmer japanischer Produktion vertreibt.

Weiteres Indiz der auf Wachstum durch Innovation emichten Enka-Strategie: Vom Forschungsaufwand wurden vor einem Jahrzehnt erst acht und werden nun über 40 Prozent für die "chemiefaserlernen" Produktbereiche ausgegeben. Spezialkunststoffe, Maschinenbau und auch die kontinuierlich wachsende große Membranen-Fertigung sind da die herausragenden Produktfelder.

### Fortlaufende Notierungen und Umsätze Stahlaktien gesucht Milliarden-Subventionen regen die Spekulation an 26. 1. Stocker 5205 | 54.9.4.9.4.54.5 52726 | 177.2...2.6-76.5 24321 | 135.3.5.3.3.7.84.1 550 | 551.49.5.797.5 551 | 551.49.5.797.5 551 | 551.49.5.797.5 551 | 551.49.5.797.5 560 | 57.7.5.76 1001 | 547.7.5.76 1001 | 547.7.5.76 1001 | 547.7.5.76 1001 | 547.7.5.76 1001 | 547.7.5.76 1001 | 547.7.5.76 1001 | 547.7.5.76 1001 | 547.7.5.76 1001 | 547.7.5.76 1001 | 547.7.5.76 1001 | 547.7.5.76 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 | 547.7.5.77 1001 25 1 Sincip Sinc DW. - Der Beschluß der Bundesregierung, der deutschen Stahlindustrie bis 1985 mit drei Miliarden DM unter die Arme zu greifen, hat die Nachfrage nach Stahlindigen weiter wachsen lassen. Auf den übrigen Marktgebieten war die Tendenz uneinheitlich. Nach dem Kursan Auffällig blieben die weiterhin vernachlässigten Kurse von Daimler (minus 4 DM) und Mercedes (minus 6 DM), während sich BMW-Aktien um 5 DM verbesserten. Überrascht hat die aufgelebte Nachfrage für Conti-Gummi, wo der Kurs bei lebhaften Unsätzen um 1,50 DM anzog. Das Bezugsrecht auf die Optionsanleihe wurde um 1,30 DM auf 6,50 DM heraufgesetzt. Fester tendierten auch wiesten Benuemen wie der Benuemen w 74.1 176.5 184.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 1 74.2 116.5 300 162.5 152.5 152.5 152.5 152.5 153.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163 Fremde Währungen Ameriko-Volor str. Asia Fd S Asia Fd S Asia Fd S Astemmonon str Band-invest str Concrec CSF-lint str. Dreyfus Int. S Dreyfus Int. S Dreyfus Int. S Dreyfus Intercont 5' Forenders Growth 5' Founders Growth 5' Founders Growth 5' Founders Growth 5' Founders Growth 5' Noranimvest 5' Noranimvest 5' Noranimvest 5' Planmeltonia str. Agency Growth 5' Planmeltonia str. Agency Intervolor str. Planmeltonia str. Golf II S' Schweisieroldien str. Sad inter str Switesieroldien str. 1262-1,5-1-1G 1175-3-5-5-4,5-4 11263-6-5-3-6 1444G 189-8-8G 272-1-70-70G 278-80-70-79 278-7-5-5 270-5-70-71G 51-6-5-8-5-5 1625-1,5-1,5-1 150,8-50,8-47G 144-5-4-46 231G-1-27G 181-3-8-45-8 281-7-5-5 181-3-8-45-8 387-8-9-5-5-6 177-6-7-5-5-7 177-7-7-5-5-5 177-7-7-5-5-7 177-7-7-5-5-7 173-7-7-7-5-5-7 173-7-7-7-5-5-7 setzt. Fester tendierten auch wieder Preussag, wo der Bezugsrechthandel inzwischen abgeschlossen worden ist. Düsseldorf: Dahlbusch VA erhöbten um 10 DM, DAT um 5 DM, DAT um 5 DM, Um 10 DM en 10 DM gehandelt. The Wagen bei 110 DM leichter, I während NWK-Vorz mit 179 DM to um 220 DM auf und Pegulan St. um 5 DM. Nachgegeben haben Leffers um 8 DM auf 461 DM und Neckermann um 5 DM auf 125 DM. Zanten sich um 4 DM, Berthold und Heritiz Stämme um je 2 DM und Heritiz Vorzüge um 1,50 DM. De-TeWe lagen um 1 DM freundlicher. Kempinski und Orenstein bröckelten um je 1 DM ab. Bergmann schwischten sich um 10 DM ab. 18487 29015 100 24 25250 42.9-2.9-2.1-42.1bG 14790 144-4-3.5-43.5 245 242G-4-2-44 75936 14932 42.8-2.7-2.6-2.5 21363 144-4.5-3-3.5 118 244.5 Nachbörse: zuversichtlich WELT-Aktienindex vom 26. 1.: 157,2 (157,3) WELT-Umsatzindex vom 26. 1.: 4234 (4476) 142.5 423.5 128 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 142.8 129 143.8 129 143.8 129 143.8 129 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 300 500 500 500 1845 505 1845 505 1856 1856 1856 1856 1857 1750 1857 1750 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 Inlandszertifikate 380G 397G 397G 948 429G 377G 3808 420G 197G 197G 193G 1 Colve D "18 Costsolla "7 Coog 0 Chart, Ve. "0 Colonia" 5 Contraverto. 0 Contraver 141,5G 174,9 174,9 1425 B 950T 176,1 196,5 185,7 288 370 1500bG 300 245bB 430 54bG 540bG 192,5 94,9 242 243bG 1190bB 243bG 1190bB 243bG 1190bB 243bG 1190bB 243bG ## TERVEL KC Br AG Wesser \*0 ## ARG Wesser \*0 ## ARG Wesser \*0 ## ARG Wesser \*0 ## ARG Wesser \*0 ## Aust Gen. \*\*0,16 ## Aust Gen. \*\*0,16 ## Brot Scitschi. \*0 ## Aust Gen. \*\*0 ## Aust Gen. \*\*0 ## Brot Scitschi. \*0 ## Brot Cours \$ ## Brot Scitschi. \*0 ## Brot March Cours \$ D Mogd, Feuer 7,5 H Mathak 3 F Main-Kest \*15 F MAB 4,5 F dgl. Vz. 4,5 101 102,686 108,5G 94,75G 94,4 93,5 108,5G 98,25 98,25 98,25 98,25 98,25 98,25 98,25 98,25 98,25 98,25 | Section | Sect 99 99 4,50 dol. 75 98,26 100 110 110,5 10,63 4,50 dol. 77 98,26 9,45 9,45 9,45 9,45 10,23 182,35 10,23 4,55 dol. 73 182,35 10,25 4,75 dol. 71 182,35 10,25 5,75 dol. 71 182,35 10,25 5,75 dol. 71 182,35 10,25 5,75 dol. 78 182,36 10,25 5,75 dol. 78 182,36 10,25 5,75 dol. 78 182,36 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10, 96,6 98,8 90 94,3 101,25T P drgs. 82 15 dgl. 82 15 dgl. 83 17,75 Nuclebrar 89 18,75 Nuclebrar 89 18,75 Nuclebrar 89 18,75 dgl. 75 17,75 dgl. 77 17,75 dgl. 87 17,75 dgl. 82 17,615 dgl. 82 17,615 dgl. 82 17,615 dgl. 82 17,615 dgl. 83 18,75 Ggl. 80 18,75 dgl. 81 18,75 dgl. 77 18,90 Ggl. 73 18,90 Ggl. 73 18,90 dgl. 10.25 doj. \$1 8 doj. \$7 50 donit Xarox \$5 7.50 Renit Xarox \$5 7.55 Renit Series \$7 7.55 doj. \$7 7.55 doj. \$7 7.55 doj. \$2 7.55 doj. \$2 7.55 doj. \$2 7.55 doj. \$2 7.55 doj. \$3 7.55 d 91.75G 97.5 106,85 106,85 106,85 106,85 106,85 106,85 106,85 106,85 106,85 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100, 97,25G 97,66 1006 100,75G 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 103,3 100,2 101,2 101,2 102,2 103,2 103,2 104,2 103,2 104,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105, 100.1G 100.1A 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 10 1007 1001.05 1001.25 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1001.35 1 101,75 101,5 100,5 100,25 100,5 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,2 100,751 100,75 77G 79,856 98,6 96,156 1056 98,75 751 99,15 100,25 100,25 100,25 102,25 102,25 102,25 102,25 103,75 100,75 79,75G 103,75 100,75 79,75G 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 103,75 100,751 100,35 97,856 98,856 96,756 93,556 93,556 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100, 39,70 548,70 124,08 50,19 525,01 131,48 22,59 21,30 94,7,15 57,50 94,7,76 68,59 94,35 Banco Noc. 71 7 dgl. 77 9,50 BNDE 77 125 dgl. 78 25 dgl. 78 25 dgl. 88 1 Bonk Tokyo 83 8 mayor Existence 24 3 dgl. 29 Toklo Zürich Madrid | Hirom Worker Res. | 17.50 | 17.375 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 26, 1. 25.1. 26.1. 25, 1. 26.1. 25. 1. 26. 1. 25.1. Ausland Paris General Foods General Motors Gen. T. & E. Getty OB. Goodysentire Goodysentire Goodysentire Goodysentire Goodysentire Goodysentire Goodysentire House H 77.90 24.75 44.87 55.80 52.90 17.50 11.75 18.97 40.97 18.97 40.97 18.97 16.75 18.98 16.75 18.99 18.75 18.99 18.75 18.99 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 33,25 186 184 410 66 159 159 225 422 754 452 10,25 657 2960 138 - 633,9 53.75 75.75 75.75 743.75 743.75 743.75 743.75 743.75 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 77.50 7 26.1. ACF Holding Asjon Alzo Alg. Bk. Nederl. Amaro Anne Bonk Berhar's Pobett Bijenloor! Lucus Bols Bredern Böttergran Dessegun Folkter Gist Brocuden Ocie-v. d. Gristen Hoppensyst Heimskan Blarbr. KUM Koz. Hoogover Notionale Ned. Ned. Upyl Grosep von Quaneren Politicad Philips Rijn-Schelde Robsco Brillica Robsco Brillica Robsco Brillica Robsco Brillica Robsco Brillica Robsco Royol Dutch Sign-echeburgs Bk. Usälever Ver. Masch. Voller Stevin Westland UV. Hyp. Indianz AMP/CBS New York Banco de Bilboo Bonco Central Bonco Hisp. Am. Bonco Hisp. Am. Banco de Unquijo Bonco de Vincoya Cros Drogodos E Agolla Fenta Fenta Colorios Prec. Historiaer. Esp. Bonchiero S. E. A. T. Sevillana de E. Talefonica Unios Beatrica Urbis. 202 1507 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 107 5 1 2000 \$00 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$150 \$ Altesiable org. NA org. NA bonk lever Color Geigy Inh. Cho Geigy Inh. Cho Geigy Port. Elekt. Wett Fricher Inh. Globus Port. H. Lo Roche I/10 Hockstrook Jocobs Sechand in holo-Saless Jelandii Cyr Möwnerick Inh. Motor Columbus Nesste Inh. Corfiton-Bibrie Sandoz NA Sondoz Inh. Sondoz Alps Bank of Tokyo Banyu Pinama Bank of Tokyo Banyu Pinama Bank of Tokyo Banyu Pinama Canast tore Canast tore Bank Kagyo Dolwa Sac. Dolwa Sac. Dolwa House Esci Fuji Bank Hacki Hack 277 3274 224 227 280 34,75 124,5 360 -44,75 44,75 41,5 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,25 71,2 Alcan Alominium Aliad Chemical Alcad Chemical Alcad Chemical Alcad Chemical Alcad Chemical Alcad Chemical Ann. Cycnomid Ann. Cycnomid Ann. Express Ann. Tel & Telegr. Ascroo Alcanic Richfleld Alcan Products Booky Bit of Anches Booky Bit of Anches Booky Branswick Bennoughs Cotespillor Colories Chysler Calories Chysler Colories Continential Group Control Dota Control Book Bightal Equipn Deers Delta Alrings Rightal Equipn Control C 65.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 Mailand 26. 1. Bastogi Bredo Centrala Formitalia C. Erba Flat Yz. Finstor A Generali Gruppo Lepedr IF Yz. Italiannand Magned Marelli Medicharoa Mondadori Mondado Hongkong 146,5 4700 1760 10849 3260 47,5 3260 2600 2600 2600 241 4310 4310 44186 1775 434 5480 13310 1909 1580 1909 1580 Mitgeteilt von Merrill Lynch (Hög.) Chino Light + P. Honglong Land Hongl. + Sh. Bl. Hongl. Teleph. Hotcl. Whompos. Jord. Matheson Swire Pac. + A + Wheelack + A + 13.00 3,87 8,50 39,50 16,70 13,40 18,60 26.1. 156 16.25 103.25 178 559 287 200 440 196 122 246 350 140 257 246 350 140 245 245 30,87 445 143,10 144,18 317,10 Wien 210 319 213 293 539 539 153 153 Arbed Briz: Lombert Cockerill Ougrile Spes Gevoort Kreditbonk Pétrofina Soc. Gés. d. Belg. Sofina Solvay UCB 713 321 290 332 155 157 1462 2500 218 2515 3115 7100 4980 1880 5700 4225 5250 Kopenhagen Cycle + Car. Cold Sharage Dev. Bit. of Sing. France - Neave II. Kepong Mat. Banking Nat. Iron OCBC Sime Darby Singapur Land Un. Overs. Bank 5.65 5.00 10,48 6.75 5.18 9.40 11,50 2.54 5.40 5.85 356 730 319 2990 340 194 815 1220 390 354 740 319 2380 348 201 615 1225 400 213 7-95.8, 19-90/11.5, 19-95/3.4, 19-180/8, Varta 4-180/14.5, 4-180/5.5, 7-180/27, 7-180/10.2, VERIA 4-170/2.4, 4-180/14.5, 4-180/5.5, 7-180/27, 7-180/10.2, VERIA 4-170/2.4, 4-180/14.5, 4-180/3.6, 10-180/3.5, 10-180/3.5, 10-180/3.5, 10-180/3.5, 10-180/3.5, 10-180/3.5, 10-180/3.5, 7-180/3.5, 7-180/3.5, 10-280/3.5, 7-280/3.5, 7-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3.5, 10-280/3 Optionshandel Pranktwit 28. 1: 2159 Optionen = 106 500 (18 500) Aktien, davon 270 Verkanfsoptionen = 14 639 Aktien, Esseingitzasar AEC 4-639 14. 4-6071. 4-553, 4-10055, 7-500528, 7-56018, 7-40718, 7-40711, 7-40711, 7-10070, 10-50722, 10-5071, 10-100712, BAST +180230, 4-1707 128. 4-18048, 4-18042, 7-170718, 7-180712, 15-180713, 11-18043, 4-1707 128. 4-18048, 4-18042, 7-170718, 7-180712, 15, 4-180713, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 4-170713, 4-180713, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-18043, 11-Optionshandel **Devisen und Sorten** Devisen **Devisenterminmarkt** Goldmünzen Der Dollar bewegte sich am 28. 1. auf leicht ermäßigten Miveau. In einem wenig bewegten Markt gab der Kursam Morgen sehr schnellauf 2.9060 nach, komte sich jedoch auch wieder rasch auf 2.8125 erholen. Die Überschüsse in Handels- und Leistungabilanz in Höhe von 4.2 und 5,5 Mrd. DM lösten zwar Befriedigung aus, weil speziell durch den hohen Leistungsbilanzüberschuß das avisierte Jahresziel noch erreicht wurde, wirkte sich jedoch auf den Dollarkurs nicht aus. Die amtliche Notiz isutete 2.8113, eine Teilnahme der Bundesbank fand nicht statt. Der Schweizer Franken und der Japanische Ven fielen um 20,5 Pf. bzw. 40. Punkte auf 125,60 und 1.2015 zurück. US-Dollar in: Amsterdam 3,1840; Brüssel 57,39625; Paris 8,6030; Mailand 1710,05; Wien 1992,00; Zürich 2,2383; Ir. Pfund/DM3,097; Pfund/Dollar 1,4079. Ankser Verbauri 276 Z.65 2.89 4.04 2.02 3.18 2.03 3.18 2.03 2.30 87,75 82,75 124,25 12,90 31,85 22,75 24,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,50 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 34,75 36,75 Bei kleinen in Frankfurt wurden am 26. Januar folgende Goki-minzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmitte!\*) Gold 2,8073 3,951 3,000 2,2510 83,775 125,500 4,887 35,690 35,690 34,55 1,539 14,156 2,1555 4,7350 47,350 Verkauf 1875,30 1410,26 638,40 289,56 239,56 238,26 311,26 31240,32 1240,32 1274,52 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian) \*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 £Sovereignalt 1 £Sovereign Elizabeth U 20 beigische Franken 10 Rubel Tscherwoosz 2 sidafrikanische Band Kriiser Band nad 1545,00 1198,00 480,00 242,00 243,00 248,00 235,00 1053,00 1053,00 200,00 197,00 972,00 194,00 108,00 460,00 Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze im Bandel unter Banken am 28. 1.: Tagesgeld 5,5–5,55 Prozent; Monatsgeld 5,9–6,0 Prozent; Dreimonatsgeld 6,65–6,2 Prozent. Privatdisknatskina am 28. 1.: 10 bis 29 Tage 3,55 C/3,40B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G/3,40B Prozent. Diskontsatz der Bundesbank am 26. 1.: 4 Prozent; Lombardsatz 5,5 Prozent. Krüger Rand, neu Maple Leaf Platin Noble Man Außer Kurs geset Bundensstandelete (Zindauf vom 1. Januar 1984 au) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzdauer): Amsgabe 1984/2 (Typ A) 5,50 (5,50) – 7,50 (6,47) – 8,00 (8,84) – 8,25 (7,43) – 8,25 (7,41) – 8,50 (7,49). Ausgabe 1984/2 (Typ B) 5,56 (5,50) – 7,50 (6,50) – 8,00 (6,96) – 8,25 (7,41) – 8,25 (7,49) – 8,56 (7,82) – 2,50 (8,65) Financier ungsweinlicht des Bundes (Benditten in Prozent): 1,31m 5,99, 2 Johne 7,21. Bundesobligationes (Ansgabebedingungen in Prozent): Zha 8,90, Kurs 100,00, Rendite 8,00. 322,62 251,94 249,68 1171,92 243,96 134,52 564,30 145,92 Cewels der 13., 3. Zahl Basispreis, 1. Zahl Optionspreis). EUro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Banken am 28. 1.; Redaktionsschinß 14.30 Ubr: US-S DM str. 1 Monate 9%- 9% 5%-5% 3 -3% 3 Monate 9%- 9% 8%-5 3%-3% 6 Monate 9%-10% 6%-6% 3%-4 12 Monate 16%-10% 6%-6% 3%-4 Mitgeteilt von: Dentsche Bank Compagnie Financière Luxembourg. Luxembourg.

tmarkkurs am 26. l. (je 100 Mark Ost) – Berlin: auf 19,90; Verkauf 22,00 DM West; Frankfurt:

|   | Bundesanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 22 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 C E Martinou 7C (171 S 1179G                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I F 8% Oce v. d. Gr. 69 1100C 1100C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 7 8 9 7 7 3 8 4 100 .55 1 25 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 dg 78 II 769 \$2.65 \$2.7 \$2.65 \$2.7 \$2.65 \$2.7 \$2.65 \$2.7 \$2.65 \$2.7 \$2.65 \$2.7 \$2.65 \$2.7 \$2.65 \$2.7 \$2.65 \$2.7 \$2.65 \$2.7 \$2.65 \$2.7 \$2.65 \$2.7 \$2.65 \$2.7 \$2.65 \$2.7 \$2.65 \$2.7 \$2.65 \$2.65 \$2.7 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$2.65 \$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | or lestverzinslichen Werten rechtfertiger et schieppend. Etwas Nachfrage bestand nsliche DM-Auslandsanleihen, Hier fileß hen schwankten um 0,15 Prozentpunkte, j ebenfalls nicht ganz einheitlich. Das em deshalb, weil bei den Daueremitten- besteht.  25. 1.   25. 1.   25. 1.   25. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 1997. 51 98.56 98.5<br>5 601. 62 98.256 86.256<br>6 000000 Kreit. 54 94.4T 94.4T<br>F 6 Ra. Brisur. 63 94.5<br>6 44.55 94.55<br>6 44.5 94.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wandelanleihe    26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 64 00 82 137,7 133,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 F 399 Recold Corrup, 78 F F 974 Robben, Nat. 72 F F 974 Robben, Nat. 72 F 974 Sandyo Diec. 78 F 974 Sandyo Diec. 78 F 974 Sandyo Diec. 78 F 974 Sandyo 78 F 974 Sandyo 78 F 974 Sandyo 78 F 974 Sandyo 78 F 975 Robben 78 F 975 Robben 97 F |
|   | 672 dgl. 79 1.67 197.45 97.45G<br>774 dgl. 76 H 1.67 199.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74-dgl. 83 1/93 95,65G 95,65 6 6gg<br>8h dgl. 83 10/93 89,5G 99,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bayer, Halba Pri 14   916   916   H 5 Hbg Llub, Pri 2   11<br>Fri 20   826   826   5 day, 14   88<br>Bul Pri 2   94,756   94,756   8 day 47   78<br>Fri Pri 3   94,256   94,256   10 day, is 48   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1176 1176 M 6 Verbent Nbg. Pf 55 117,5G 117,5G 89,25 89,25 6 dgt. Pf 95 776 776 776 776 102,256 7 dgl. Pf 100 99,36G 99,36G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 Schleswag 71 1606 1500,1<br>5 STEAG 59 596 986<br>7% Thysee 71 59,251 99,251<br>8 dgl, 72 59,856 99,856<br>74 dgl, 77 55,256 95,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausländische Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 6% dgl. 79 1.87 97.45 97.45 97.45 69.56 29.5 64.01.77 487 97.3 97.3 97.3 66.7 669.77 487 97.3 97.3 97.3 669.77 487 97.3 98.45 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 10% Agl. 81 6/89 108,95G 168,95 5% d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 192 1 100,265 100,265 100,265 100,265 100,265 100,185 14 60,255 60 56,255 6 560,175 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102.256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7% Thyses 71 S9.25T S9.25T 8 dpt. 72 S9.265 S9.266 S9.266 S9.265  | 26 1 2<br>F L'Air Legarde 1823 31<br>D Alcon 87,4<br>F Alcon 1101.1 31<br>F Alcon 17256 32<br>F Ang Re-Mandel 284 285<br>F An Micronn An 4,46 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 7% dgl. 80   1,80   88,8   98,75   10 dgl. 80   490   108,75   108,7   5% dgl. 78   5,90   80,856   90,656   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,691   89,751   89,691   89,751   89,691   89,751   89,691   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89,751   89 | 874 691 81 1299 1833 183 5 691 1015 5 691 1015 691 111,55 5 692 894 691 82 292 187,7 187,7 874 691 82 592 187,7 187,7 187,7 187,7 187,6 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 187,9 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FG. 100-48   101-50   101-50   F 5 Link, Rhophick Pf 4   111   101-50   101-50   F 5 Link, Rhophick Pf 4   111   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101-50   101- | 01,76 101,76 1 4 West Land, Pt 4 596 596 13.56 596 Pt 15 546 Pt 15 546 546 546 546 Pt 15 546 546 546 546 546 546 546 546 546 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 11 BASF Over Zue 82 74,7 73,9<br>7% Sayer Ro. 79 84,3 83,9<br>10% Sayer Ro. 82 94,4 94,5<br>7% Beff St. Int. 83 119,5 117,5<br>8% Clas-Golgy 75 119,5 1220<br>3% Communitis, 78 59,2 59,5<br>7 Combit. Int. Last. 63 64,3 63,5<br>4½ Dt. 8% Comm. 71 133,8 153,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F Arms 65.4 66 7 F Arm. Operatind 134T 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F. Peugeot 82 94.9 F. Philip Morris 206 205.2 H. Philips 42.5 D. Plageou Ass. 187 17.51 F. Pesti 2.9 1.965 M. Paternod 84.9 M. Prime Computer 55.9 F. Proster & G. 148 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| b | 74 cgl. 62 11,69 37,85 173,86 96 18 29 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,96 103,9 | 6% dgl. 57 67 100,25 100,25 6 dgl. 58 85 98.56 98.5 6 98.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F. Verific F. Y. 11   118,5G   178,5   75G   75G | 00.56 100.56 5.57 86.57 86.57 86.56 50.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100 | 10 Heachst 75 429 420<br>5% 6gl. 79 97.4 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D Balen for. SS 54<br>F Ball Canada 25.1 25<br>F Basson de Bilban 34,8 24<br>F Basson Questal 23,1 29,7<br>F Basson Questal 23,1 29,8 20,8<br>F Basson de Samendor. 20,8 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 D Hoopwers 54,5 - 8,76 D Hoops Tool 55,8 57,9 6 1 F IBM 226,5 332,5 1 F IBM 226,5 332,5                                                                                                                                                                                                                                    | D Ramach leves   28   28.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 7% dgl. 83 1.63 95,05 95,05 7% dgl. 83 1.63 95,05 95,05 95,05 7% dgl. 83 11 569 95,05 95,05 95,2 8% dgl. 83 569 99,5 99,5 99,5 96,2 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06 97,06  | 8 8/5 Berbo 70 85 181,256 191,25 7 dgi. 8 dgi. 72 85 190,25 190,25 190,25 0 5 Dc. 7/5 dgi. 78 48 1999G 1906 5 dgi. 71 dgi. 77 85 190 1906 6 dgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mal. Hypo. Pf 1 117G 117G 85,5G 85,5G 91, Pf 97 90,25G 90,25G H 6 Lbk.5-Holst.Pf 89 80, RS 29 78,25G 7 dpl. Pf 97 89, RS 30 87,5SG 87,5SG 71 6 dpl. Pf 32 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77,265   107,265   107,265   580, 17 47   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776   776    | 7-6 Jun Syn Philipper 82 1905 1807 5-8 June 82 3550 3600 3600 Million 82 294 255,5 7-4 Semmes 83 188 190 6,875 Scheding 83 65,3 66,5 6 Webs 83 65,3 66,5 6 Webs 87 73 410 405 F 81/2 BASS 74 82,1 Shing 78 82,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M Boxter Trzu. Leb. 60 61<br>D Bestroe Foods 91 92<br>D Best Caracta 7296 73<br>F Back & Decker 75 76<br>F Boxteg 132,5 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 F. Japan Luss 2 1,957 9 D. Japon 117.57 127 15 F. Khanasak Kisen 1,868 1,756 5 F. Khanasak Kisen 2,45 2,5 13 May Roof Gold Mer. 115,56 1168 6 Komanisu 5,4 6,535                                                                                                                                                           | F Santo Steamship 2.41 2.46 F Santes Corp. 9.55 9.56 M Santes 19.55 19.55 F Sanyo Bec. 8.55 6.25 F Sanno Bt. 8.26 9.2 M \$8800. 9.7 10 F Schlumberger 135.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 8% dgl. 83 II 893 99.5 99.5 8% dgl. 83 W 109.3 99.5 99.5 8% dgl. 83 W 109.3 99.4 99.45 8% dgl. 83 W 109.3 99.45 99.45 8% dgl. 83 W 109.3 99.45 99.45 8% dgl. 80 S.2 265 107.35 107.35 8% dgl. 80 S.2 265 107.35 107.35 107.35 9% dgl. 80 S.3 265 107.35 107.35 107.35 8% dgl. 80 S.4 365 107.45 107.45 8 dgl. 80 S.5 365 107.45 107.45 8 dgl. 80 S.5 365 107.45 107.45 8 dgl. 80 S.5 365 107.45 107.45 107.45 8 dgl. 80 S.5 365 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 8 dgl. 80 S.5 365 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 107.45 10 | 87 7% Browner 71 87 100.50 100.50 7 dgt. 8 dgt. 72 87 100.70 100.70 9 dgt. 7 dgt. 8 dgt. 72 48 dgt. 8 dgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PT 143 326 326 326 326 327 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 31005 310 | 1020   9 dgl. RS 196   1036   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56   104.56    | F 7% BHF BL int. 83 no. 112,56 1126 796 37% Gundle, at. 115 115 115 115 116 Grown of the CF DT. 8k. 77 no. 3 128,256 81,25 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,26 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,256 81,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,25 128,2 | M Boolen HA 24.5 34 F Bell 12.5 12 F Din. Pacific 115 111 F Camon 18.5 18 F Caiso Coop. 17.4 17 F Caterplar 140 D Ch. Nachatan 137.5ec 13 F Cotyster 86.7 88 M Cilicon. 101,4 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D Laterge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F Schamberger 1735.9 138.4   138.4   138.4   180   138.4   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   1 |
|   | 84 dpl. 80 S.9 1085 101.5<br>84 dpl. 80 S.10 186 102.556<br>94 dpl. 81 S.11 186 102.85<br>102.85<br>94 dpl. 81 S.12 368 104.10<br>104 dpl. 81 S.14 468 103.85<br>104 dpl. 81 S.14 468 103.85<br>104 dpl. 81 S.15 468 103.85<br>104 dpl. 81 S.15 688 105.3<br>104 dpl. 81 S.15 688 105.3<br>104 dpl. 81 S.15 888 105.3<br>104 dpl. 81 S.16 888 105.3<br>104 dpl. 81 S.16 888 105.3<br>106 dpl. 81 S.16 888 105.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 og: 76 88 53.1 53.1 9 og: 1 15 54 50 7 og: 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | et.bk. Pl 216   100,86   100,8   6 dgl. Pl 28   835   835   835   83.45   83.25   83.45   83.25   83.45   83.45   83.45   83.25   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.45   83.4 | 1186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fiv. dgl. 83 et 72 72 72 72 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F Cay Injusting 1095 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 Martin   14000   14000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F Squibb 132.5  F Squibb Bec. 9.351 9.351  F Stay-Dainter P. 21.6 27.11  F Samtown Mean 2.71 2.76  D Sustaine Mean 2.71 2.76  M Sustaine Maing 348 33.56  F Swissair 1223 /257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ÿ | 10% 6pt. 81 8.21 11/86 105.1 105.2 10 6pt. 81 8.22 11/85 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.55 105.44 105.45 105.55 105.55 105.55 105.45 105.45 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 105.65 1 | 7% dot 83 93 85.96 85.9 7 dot 88 85.9 7 dot 83 93 100.85 100.85 7 dot 88 85.0 85.0 85.0 7 dot 88 85.0 85.0 85.0 85.0 7 dot 88 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 123 1025 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .56 98.56 D 794 LAG TS 78 100G 100G 100G 100.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 8th BASF 74 or 0 158 15776 101.05 101.05 101.05 101.05 102.06 101.05 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 102.06 1 | F Date! 8.2 8 F Dan & Roch 1946 195 M De Bress Cons. 22,1 22,1 F Dates Comp. 197 107 F Dates. Stammock 57,2 57,2 M Dight Dapon. 251 251 M Disney Prod. 148,5 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Missur & Co. 4.5 1.25  18 F Missur & Co. 1.85 1.25  18 F Missur & S. K. 2.31 2.31  F Missur & E. 13,7 13,2  5 H Model Corp. 858 8 85.508  7 F Monastro 270 273  F Monastro 0,39 0,39  6 F Monastro 281 36,56                                                                                                                | F Taxes Kees. 2.66 2.7 M Tandy 193.2 194.5 F Tays Yaden 15.56 15.56 F Tenteco 117.5 117 D Tenteco 195.1 196 D Thomson-CSF 1907 11236 D Thom Eni 267 25.57 F Tolyo Saryo B 8.5 8.4 D Tolyo Saryo B 8.5 8.4 D Tolyo Saryo B 5.2 5.15 F TRED Renecod 87 F TRED RENECOM 97 F TRED TRED RENECOM 97 F TRED RENECOM 97 F TRED RENECOM 97 F TRED RENECOM 97 F TRED TRED RENECOM 97 F TRED TRED TRED TRED TRED TRED TRED TRED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 8% 6gt. 825.28 587 101,3 101,2 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 104,15 | H 5 SchiH, 64 II 84 89,556 99,756 7 dgi. 7 dgi. 72 87 99,256 98 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pf 87 7700 706 87150 97.156 97.156 87.5 5%. Kr. Ol-Br Pf 17 118. 5%. 601. Pf 24 1107. 58.6 158.5 5%. 601. Pf 24 1107. 58.6 15%. 601. Pf 26 83.3 5%. 601. Pf 26 83.3 5%. 601. Pf 26 83.3 5%. 601. Pf 26 83.7 5%. 601. Pf 26 83.7 786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.56 7.756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107,756 107 | 9% Norwegen 79   856   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   996   9 | D Dresser 59.5 (20, M Orielectain Cores. 96.5 (20, C) DuProx 142 143 144 H Drestop 26 20.5 21, F Elstress Kndet. 20.5 20, F Elf Aguitante 58.5 (89, Elstress 1356 1356 1356 1356 1356 1356 1356 1356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D Risko Sec. (5,56 ),46  F Niggon Kolan 1,9 1,95  F Miggon Sungan 9,36 9,36  F Niggon Yesse 3,257 3,35  G F Niggon Yesse 9,3 9,16                                                                                                                                                                                             | D Torsy 5,25 5,2 5,15 F 1780 Kennood 81 81 F 1790 212,5 215G   D UAL 106.5 112G   H. Ualeur 244,5 244 F Union Carbide 161 167 0 Unityel 7 F Union 161 167 17,5 F Use Steel 88 89.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 7% 461, 435.44 668 686 68,05<br>9 406, 83 6.41 686 89.8 99.7 99.7<br>8 401, 83 5.42 1988 99.75 93.65<br>8 402, 83 5.43 1988 199.75 1089 65<br>8 4 4 4 1288 100,5 100,4<br>Bundesbaha<br>F 4 Abi, 57-484 100,256 100,256<br>8 8 4 100,256 100,256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 8 Alig. Hypon. Pf 1   816   816   834 dg   634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . PF 82 88,96 88,06 79, dgl. PF 45 100, LP 85 86,76 86,76 86,76 100, LP 85 86,76 86,76 100, LP 85 86,76 86,76 100, LP 87 176 86,46 86,46 100, LP 87 176 86,76 86,76 87,60 LP 87 176 87,5 89,46 70,00 LP 87 1936 74.2 89,25 89,25 79,6 dgl. PF 87 1936 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256  | 2.6 98.26 98.26 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256 96.256  | Anmeriumger:  * Ziosen stauerfrei Pf = Pharchitels 10 = Romansichtigsationen 15 = Ikonemanischtigsationen 15 = Inhaberschriebsschriebungen 15 = Inhaberschriebsschriebungen 15 = Schutchresschriebungen 16 = Schutchresschriebungen 17 = Schutchresschriebungen 18 = Schutchresschriebungen 19 = Schutchresschriebunge | D Evenark         1208         117           D Econom         108,5         108           D Rot St.         8,4         6,4           D 6gt Vz.         5,35         5,38           F Hastier         0,09         29,57         297           M Paper         52,5         53,0         123         124           D Foul         123         124         15,05         16,2           Frigits         15,05         16,2         124         120         124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 F Mission Steel 2,45 2,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M Vani Reefs Expl. 2839 279,8 100,5 D Val-Stort 185TG 100,5 D Valve A 180TT 180T 180T 180T 180T 180T 180T 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 8¼ dgl. 76 9:84 100.8 160.8<br>6 dgl. 78 III 11,84 199,8 99,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 dgi. KS 132 94,66 94,66 6 dgi. F<br>8 dgi. KS 155 98,256 88,256 6 dgi. F<br>9 dgi. KS 169 1026 1026 5% dgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.79 776 1776 8% dgs, ISS 132 1016<br>7.130 91,56 90,76 9 dgs, ISS 185 101<br>7.133 1856 856 9% dgs, ISS 171 104,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,756   101,756   74 NOCESSAW, 71   FLORE   104,56   8 dgl. 72   1996   99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B = Berlin, Br = Bramen, D = Dissektorf,<br>F = Frankturt, H = Hamburg, Hn = Hamover,<br>M = München, S = Studgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F General Mindrag 152 157<br>F General Mindrag 150,5 150,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F Olympus Optical 12,5G 12,5<br>H v. Drumenen 28,8 28,508<br>F Omison Takes 24G 24G                                                                                                                                                                                                                                           | F West, Unesh H. 124 123.5<br>10 Xess Cosp. 136 138.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Mit geringfügigen Ei<br>und Silbernotierungen<br>Yorker Comex. Leicht<br>den Markt, in allen Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ise – Termine<br>nbußen schlossen die Gold<br>am Donnerstag an der New<br>befestigt ging Kupfer au<br>chten schwächer schlosse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Okan.   Okanese   Okanes   | m, Kautschuk Kantschuk Kantschuk Kalajesi (ma febr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27.50-28.00 289.00-285.00<br>273.50-274.00 275.00-276.00<br>7. 27.50-285.00 285.00-285.00<br>7. 27.00-285.00 285.00-285.00<br>7. 27.00-285.00 288.50-289.00<br>9. 27.00-285.00 288.50-289.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zinn-Preis Penang Straits-Zian ab Werk prompt 25. 1. 25. 1. (Ring Ang)                                                                                                                                                                                                                                                        | Solor H & H Ankant 387,00 355,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • | Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Terminizatr. Mitz 2555 256<br>9.00 Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Entendită Apr Vort (c/th) 28. 1. 25. 1. 26. 1. 26. 1. 26. 1. 27. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 723,50 745,50 0kt. 739,50 785,00 0kt. 739,50 785,00 0kt. 752,50 774,00 Milez 750,00 789,00 Kantachak New York 751,00 740,50 713,00 727,00 737,00 737,00 727,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737,00 737, | . \$8,00 \$8,00 Erläuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | en:1 travaunce (Felausze) = 31.1035 c. 1lb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Log. 231     502-505     512-505       Log. 233     512-515     512-515     512-515       Die Preice verstehen sich für Abnahmermengen von 1 bis 5 t frei Werk.       Edelmetalie     25. 1.     25. 1.       Platin (DM je g)     38,70     36,30       Noter (DM je lag Feingold)       Banter-Verbry     33 700     33 700 | Jan. 808.50 809.00 Febr. 800.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.50 809.5 |
|   | Anaber Datum 241,25 23  Rossess Winnipeg (can. S.f.) Militz 139,40 14 Militz 141,50 14 July 143,10 14 Rafer Winnipeg (zan. S.f.) Militz 133,50 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 Aug. 27.50 25.40 Cdd Dez. 25.90 27.55 Lebesset Worsip. Dez. 26.20 25.70 Marz. 26.20 Aug. 27.50 Lebesset Worsip. Addr. 26.20 Aug. 2 | 196,00 202,00 Umsatz. 194,50 197,50 196,00 198,00 198,50 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 195,90 1 | Westden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tsche Metallaotierungen<br>25. 1. 25. 1. 25. 1.<br>25. 1. 119.03-110,13 109.50-109.78<br>113.20-113.40 112.85-112.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rode (DMI je kg Ferngold) (Basis Lond. Froing) Degussa-Vivor                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ropier (crit)   25, 1, 25, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 Marz 2097-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-2100 2107-210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O Schmatz Chicago (crito) loco lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tenderic selecty   Tenderic se   | 26. 1. 25. 1. 579.2 577.5-578.0 S69.0-910.0 606.0-607.0 506.0-607.0 206 50 Fall table representations of the company of the co | 272,00-272,20 270,00-270,28 284,35 285,76 3851-3890 3846-3884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Basis Lead. Fráng) Degussa-Migr                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Londoner Metalibörse  Atuminiam (EA) 28, 1, 25, 1,  Rasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | John 331,50 335<br>Gersta Wineipeg (cst. Srt) 26, 1. 25,<br>Abrz 133,70 135,<br>Mart 132,20 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Separation   Sep   | cit cur. Haupthälen East African 3 long acif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25. 1. 25. 1. Bish in National Structure (OEIHistory). Bish in Nat                                                                                               | (VAM) 430,50-452,00 430,50-452,00 430,50-454,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464,00 430,50-464 | Zinich takings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | relitage Kesse 977, 50-978, 50 955, 50-966, 00 3 Monate 1002, 5-1003, 0 960, 00-990, 50 abonts Kesse 961, 00-992, 50 977, 50-972, 00 3 Monate 1006, 0-1006, 5 996, 00-997, 00 (Yuptie-Standard) Kesse 975, 00-976, 00 965, 00-967, 00 3 Monate 994, 00-985, 00 963, 00-965, 00 72abt (E/I) Kesse 690, 00-682, 00 688, 00-689, 00 72abt (E/I) Kesse 690, 00-682, 00 688, 00-689, 00 72abt (E/I) Kesse 697, 50-688, 00 688, 00-685, 00 72abt (E/I) Kesse 8840-8650 8655-8655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Kelfen<br>New York (c/lb) 25, 1. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pinding   Straits   26. 1,   25. 1   1.   Sings-Syrido (sg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . Scheroimblioche<br>Chicago (c/lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I Febr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25. 1. 25. 1. 89.00-91.00 88.00-90.25 88.50-90.25 88.30-99.00 88.90-99.00 88.90-99.00 89.50-99.00 90.30-90.50 89.50-99.00 89.50-90.50 90.30-90.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.50 89.5 | 25. 1, 25. 1.<br>26. 1, 25. 1.<br>274-390 371-397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | uondon 25, 1, 25, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Monate: 8785-8790 B785-8797  OsciclaBler: 305,00-315,00 305,00-315,00 Wolfram-Bz (\$7'(-Enh.): 74,00-78,00 72,00-75,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | nit i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Worten anterwegs<br>hriftsteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIE  WI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Honalizaboom die Post oder schließlich ?? sboenement.) Der Preis die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ment bei Zustellung durch<br>durch Trilger DM 25,69 ein-<br>Mehrwertsteuer, Austands-<br>DM 25, einschließlich Porto.<br>I Luftpontabenmentents wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Billig-Fligg weltweit 0 61 03 / 6 50 31 0 62 03 / 1 56 13 Tx, 4 185 363                                                                                                                                                                                                                                                       | V VERMOGENSVERWALTUNGS-<br>GESTELLSCHAFT<br>ZORICH<br>Wenn auch Sie unsere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Sydney and the state of the sta

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

### SCHRITTSTEHER arbeiten mit Inhaftierten e. V.

Im neunten Jahr arbeiten wir im Rahmen dieses als gemeinnützig anerkannten Vereins mit der Literatur in den Gefängnissen Nordrhein-Westfalens. Wir veranstalten Lesungen, führen Gespräche und fördem Ausbildungen. Unser Ziel ist, den Kontakt zwischen Gefängniswelt und der Öffentlichkeit herzustellen und Alternativen für die Zukunft zu öffnen. Der Kultusminister unterstützt die Aktion. Aber das reicht nicht. Deshalb suchen wir private Spenden. Unsere Konto-Nr. BLZ 300-700 10 / 230 3600 Deutsche Bank AG, D'dorf (Spendenquittung wird ausgesteilt). Bitte fordern Sie Prospekte, Presseberichte und Bucher an:

Dr. Astrid Gehihoff-Claes Kaiser-Friedrich-Ring 53, 4000 Düsseldorf 11

# Chefredakteure: Wilhind Hertz-Eichearode, Dr. Herbert Kremp Stelly. Chefradakteure: Peter Gilles, Bruno Walteri, Dr. Gönler Zehm UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Stelly. Chefradukteure; Peter Gillies, Brund Whiteri, Dr. Günter Zehm
Berater der Chefraduktion: Heinz Barth
Hamburg-Ausgabe: Diethert Goos
Chefs vom Dienst: Kinos Jürgen Frirache, Friedt. W. Heering, Behnz Kings-Libbe,
Jens-Martin Lüddeln (WKLT-Report),
Bonn; Horst Hillesbeim, Benhur Kings-Libbe,
Jens-Martin Lüddeln (WKLT-Report),
Bonn; Horst Hillesbeim, Benhurg
Verantwet-lich für Sahs 1, politische Nachrichten: Gernot Facius, Deutschland: Nurbert Koch, Hädiger v. Wolloowsky (itelly),
Internationale. Politic Mantred Neuber;
Amsland: Jürgen Limbel, Marts Weidenhiller (stelly); Seise 2: Burcherd Müller, Dr.
Macfred Rowold (stelly); Meinungen: Enno
von Loswenstern (verantw.), Herst Stein;
Bundeiswehr: Bildiger Monlac; Bundengerichter Ennopa: Ultrich Libr; Onteropa: Dr.
Cart Guslaf Ströhm; Zeitgaschichte: Walter
Gürlüt; Wirtschaft Gerd Beitgerman; Industriopolitic Hans Baumann; Geld und
Kredit: Claus Dertingur, Feullichter. Dr. Peter Dittmer, Beinburd Benh (stelly); Gelstige Well/WKLT des Bucher Ahred Starkmann, Peter Böbbis (stelly); Permaphen: Dr.
Beigitte Heiter; Wissenschaft und Technik:
Dr. Dieter Thierbeche Sport: Frank Quedmut; Aus aller: Welt: Ulrich Hieger, Kunt
Tonke istelly); Reise-WELT; und AutoWELT: Heinz Hortmann, Engli CremersSchiemen (stelly); Reise-WELT;
WELT-Report: Heinz-Rindulf Scheins
(stelly); Reise-WELT;
WELT-Report: Heinz-Rindulf Scheins
(stelly); Reise-WELT;
Welters leiten; Reinhard Bettjer; Graffic
Wenner Schmidt
Wetters leitense Redakteure: Dr. Loo Fi-Dentschiend-Korrespondenten Berlin:
Hans-Rödiger Karutz, Klaus Geitel, Peter
Weerix; Düsseldorf. Dr. Wilm Hedyn,
Josekim Gehlindf. Barsid Possy; Frankizrt: Dr. Dankwert Genetzech (zugleich
Korrespondent für Stüdeebun/Anchitektur),
Inge Achsen, Josekim Weber; HandburgHerbert Schätte, Jan Bruch, Küfze Warnekler Ma; Hannover/Küst: Christoph Graf
Schweein von Schwanenfeld (Politik; Hunnover: Domielli Schmidt (Wirtschaft): Minchen: Peter Schmalz, Dankward Seitz;
Studgart: Xing-Hn Kuo, Werner Neifzel

Amindaböros, Brüssel: Wilhelm Hadler, London: Fritz Wirth, Wilhelm Futler; Mos-kan: Friedrich H. Neumann; Paris: Angust Graf Eageneck, Joachim Schaufuh; Rom: Friedrich Melchaner; Stockholm: Reiner Gatermann; Washington: Thomas L. Klelin-ger, Horst-Alexander Siebert

Amianda-Korrespondenten WELT/SAD;
Athen; E. A. Antonaros; Beirut; Peter M.
Banke; Beigda: Prof. Dr. Chnter Friedlinder; Brinsel; Cay Graf v. Brochdorff-Ahlefield; Bodo Rudin; Jerusalem: Sphainn
Lahre, Beinz Schewe; London: Beinust,
Vons, Christian Perber, Chus Geissmin;
Stegfried Hehn, Peter Michalsti, Joachim
Zwitdrach; Los Angeles; Karl-Riehe Kuhowski; Machiel; Bof Görtz; Malbad; De.
Glinther Depas, Dr. Montin von ZitsawnizLottmon; Machiel City; Wenner Thomas;
New York: Alfred von Krusonstlern, Gitts
Banter, Brust Handruck, Bans-Järpen
Stilck, Wolfgang Wilt; Parks Ecknz Weissenburger, Constance Knitter, Josechin
Lefter; Trioto Dr. Fred de La Trobe, Edwin
Karmiol; Washington; Dielrich Schule; Zürich: Pierre Bothachfel.

Werner Schmidt Weitere intende Redakteure: Dr. Leo Pi-scher, Peter Jentsch, Werner Kahl, Waher H. Rueh, Lothay Schmidt-Mühlisch

Sconar Korrespondenten-Sedaktion: Han-Fred Schell (Lelier), Heims Hock (stelly), Gänther Rading, Stefan G. Heydock, Hans-Jürgen Manike, Dr. Eberhard Mischie, Pe-ter Philipps, Gisela Reisers Diplomatischer Korrespondent: Bernt Con-

Potoredaktion: Bettina Rathje; Schhiltedaktion: Armin Rock

Zenirahadaktion: 5300 Bosm 2, Gode Alice 39, Tol. (02 22) 36 41, Telex 8 85 714

1800 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (030) 259 18, Telex 184 611, Anzeigen: Tel. (030) 2591 2931/32, Telex 184 611 2000 Hamburg St., Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (5 40) 34 71, Telex Redaktion and Ver-trieb 2 170 010, American: Tel. (0 48) 3 47 43 50, Telex 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im Teelkusch 100, Tel. (0.2054) 10 11, Amerigen: Tel. (0.2054) 10 15 24, Telex 8 578 104 Fernkopierer (0.2054) 8 27 28 und 8 27 29 3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 73 11, Telece 9 32 915 Anneigen: Tel. (05 11) 6 43 00 08 Telex 92 30 106

4000 Düssekkorf, Graf-Adolf-Pistz II, Tel. (52 II) 37 36 4344, Appeigen: Tel. (62 II) 37 50 61, Telez 8 587 736 6909 Frankfurt (Main), Westendstraffe 8, Tel. (08 11) 71 73 11, Telex 4 12 449 Annelgen: Tel. (06 11) 77 90 11-13 Telex 4 155 825

7806 Stuitgart, Rotebühlplatz 20m, Tel. (87 11) 22 13 25, Telen 7 23 985 Anneigen: Tel. (97 11) 7 34 59 71 8000 Minchen 40, Schellingstraße 39-43, Tel. (0 89) 2 39 13 01, Telex 5 23 813 Attreigen: Tel. (0 69) 8 50 90 38 / 39 Telex 5 23 836

Bei Nichtbelleferung ohne Verschalden des Verlages oder infolge von Störungen des Arbeitschens bestehen beite Ansprüche gegen den Verlag. Abonnementsabbestel-ingen infonen mur zum Monetsende ange-spruchen werden und mitseten bis zum 18, des laufenden Monats im Verlag schriftlich werden.

Galkige Annelsengreististe für die Deutsch-lendeungsbe: Nr. 62, und Kombkestionstarff DIE WELT / WELT am SONNTAG Nr. 12 und Erginnungsbett 5 gilkig ab 1. L. 1994, für die Hamburg-Ausgabe; Nr. 68.

Amtliches Publicationsorgan der Berliner Bärze, der Bremer Wertpapierbörze, der Rheinisch-Westpälischen Börze zu Dümelderf, der Frankfurter Wertpapierbörze, der Honsentischen Wertpapierbörze, Hamburg, der Niedersächnischen Börze zu Hamover, der Bayerischen Börze, Minchen, und der Baden-Württembergischen Wertpapierbörze zu Stutigent.

Pitr unverlangt eingesundtes Material beine Gewähr. Die WELT erscheint mindestens viermal jährlich mit der Veringsbelinge WELT-REPORT.

Verlag Azel Springer Verlag AG, 2000 Hamburg M, Kaiser-Wilhelm-Straße L Nachrichtentechnik: Reinhard Prochelt Herstellung: Werner Kozisk Anzeigen: Dietzich Windberg

Verlagsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4300 Resen 12, Im Teelbruch 180; 2008 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. &

Vertrieb: Gerd Dieter Leifich

TROPIC-Fertighäuser für Middle East und Afrika. GRAEFF, 6806 Viernheim Edisonstr. 2 Tel. 0 62 04 / 7 10 31, Tx. 4 65 497

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl



VGZ, Schulhausstr. 55, 8027 Zürich



### Macht kein Hehl aus ihrem Alter: Die Schauspielerin Simone Signoret

## "Das Leben zählt, nicht die Schönheit"

In den vergangenen Jahren sah man Simone Signoret als Revolutionärin. gescheiterte Schauspielerin. gaullistische Widerstandskämpferin. Alkoholikerin, verkommene Prostituierte, Untersuchungsrichterin, Hausfrau oder Bauersfrau nach der Blüte ihrer Jahre auf der Filmleinwand oder im Fernsehen. Bei der Vielfalt dieser Rollen, die die heute 62jährige Schauspielerin optisch oft recht nachteilig zeigen, ist man fast geneigt, das hinreißend schöne "Mädchen mit dem Goldhelm" oder die Alice Aisgill in dem englischen Streifen "Room at the top" ("Der Weg nach oben"), der ihr einen "Oscar" einbrachte, zu vergessen.

Noch in den sechziger Jahren war Simone Signoret Inbegriff der reifen. verführerischen Frau, die mit ihrem Charme, ihrer Sinnlichkeit und ihrer Klugheit alle Sex-Symbole wie Gina Lollobrigida oder Jayne Mansfield an die Wand spielte.

Doch diese Zeiten und die Rollen, die aus ihr einen Star machten, hat Simone Signoret, seit 32 Jahren mit dem französischen Sänger und

Der Sträfling und die Witwe – ZDF, 23.15 Ubr

Schauspieler Yves Montand verheiratet, längst vergessen. Sie gehört zu jenen Leinwandgrößen, die aus ihrem Alter kein Hehl machen. "Das Leben zählt, nicht die Schönheit", sagt sie mit ihrer verrauchten, beiseren Stimme und verbirgt weder ihre grauen Haare, ihre Falten noch ihre Tränensäcke unter den Augen.

"Ich war nie ein Star und habe Gott sei Dank nie eine Mode lanciert. Ich wollte nie zu einem Image abgestempelt werden oder mich jünger machen", behauptet sie. "Ich sehe aus wie 90 Prozent der Frauen meines Alters, und das ist gut so. Ein erfülltes Leben besteht schließlich aus Freuden, aber auch aus Leid und Trauer, Und diese Dinge zeichnen sich in einem Gesicht ab."

Die Signoret hielt nie etwas von den Attitüden einer Garbo, die sich mit 40 vom Filmgeschäft zurückzog. um der Welt das Image der ewigen Schönheit zu hinterlassen. Selbst vor der Kamera hatte sie stets den Mut, in alte Kleider zu schlüpfen, wenn es

Filmpartner über ihr Aussehen ent-

Das war beispielsweise Alain Delon in "Der Sträfling und die Witwe", einem 1971 von Pierre Granier-Defevre verfilmten Georges-Simenon-Roman. Ich spiele die fünfzigjährige Witwe Couderc. Als Alain Delon mich am ersten Drehtag in den alten Kleidern aus den dreißiger Jahren sah, war er erschrocken. Selbst in den Augen des Produzenten konnte ich Entsetzen ablesen", erinnert sich die Signoret. Delon fragte sie damals: "So wollen Sie auftreten?". Dazu die Signoret: "Er dachte sicher an sein Publikum, das enttäuscht sein würde, wenn er mit dieser alten Schlampe schläft. Er brauchte einige Stunden, um sich an meinen Anblick zu gewöhnen. Schließlich kam es zwischen uns zu einer fast mütterlichen Zärtlichkeit. Hätte ich mich jünger gemacht, hätte ich wie eine alte Jungfer gewirkt, die hinter einem jungen

Im Leben zählt für die Signoret nur ein Mann: Yves Montand. Sie begegnete ihm zum ersten Mai 1948, als er als Chansonnier bekannt wurde. Seinetwegen ließ sie sich von dem Filmregisseur Yves Allegret scheiden. Aus dieser Ehe stammt die Tochter Catherine Allegret, heute ebenfalls Schauspielerin.

Aus Liebe zu Montand begann Si-



ihre Rolle verlangte - auch wenn ihr mone Signoret in den fünfziger Jahren auch die eigene Karriere zu vernachlässigen. Ihr Privatleben und die Gemeinsamkeit mit Montand waren ihr wichtiger als der Beruf. "Ich hatte genug von den Rollen der jungen hübschen Hure und sah mich recht gut in der Rolle als Mutter und einfache Hausfrau", erzählte sie einmal. Doch heute ist sie froh, daß sie 1960 durch die "Oscar"-Auszeichnung wieder ins Gespräch kam und den Anschluß nicht verpaßte. "Hätte ich vor 30 Jahren aufgehört zu arbeiten, hätte meine Ehe mit Montand wohl nicht gehalten", bekennt sie freimü-

> Im Gespräch ist das Paar Montand-Signoret immer wieder wegen seiner politischen Stellungnahmen. Jahrelang glaubte man sogar, die beiden Starschauspieler würden der kommunistischen Partei angehören. "Wir interessieren uns dafür, was in der Welt geschieht. Aber wir haben 1956 anläßlich unserer Reise in die UdSSR Herrn Chruschtschow gegenüber klargemacht, daß wir keine Politiker sind. Wenn wir uns für die Verfolgten in der Türkei, in Polen oder in Salvador einsetzen, dann geschieht das aus humanitären Gründen", meint die Signoret dazu. Sie bekennt auch, daß weder sie noch Montand in Filmen wie "Die Hexen von Salem" oder "Das Geständnis" hätten spielen können, wenn sie nicht von Schauprozessen wüßten, ganz gleich, ob in Amerika oder in der CSSR.

> Nach ihrem 1976 veröffentlichten Bestseller Die Nostalgie ist nicht mehr, was sie war" schrieb die Schauspielerin noch zwei andere Bücher. 1980 mußte sie sich einer schweren Gallenblasen-Operation unterziehen und über ein Jahr lang pausieren. Doch inzwischen drehte sie mit Pierre Granier-Deferre einen neuen Film "Nordstern". Das deutsche Fernsehpublikum wird sie wohl auch bald in einer neuen Fernsehserie \_Die Affäre Humbert" bewundern können. Da spielt die Signoret die berühmte Betrügerin Therese Humbert, die Frankreich Ende des vergangenen Jahrhunderts in große Finanzskandale verwickelte.

> > CONSTANCE KNITTER

### **KRITIK**

### Bis ganz Kreuzberg in Flammen steht

Daß sich um die Türkenquartiere in den deutschen Städten einiger Explosionsstoff angesammelt hat, ist bekannt. Deshalb sollte jeder Versuch, dieses Thema in einem so suggestiven Medium wie dem Fernsehen zu behandeln, mit Takt und Verantwortungsgefühl unternommen werden. Dem Krimi-Autor -ky würde man das eigentlich zutrauen, denn hinter diesem Kürzel versteckt sich ein Universitätsprofessor, und zwar einer der Soziologie. Mit vollem Namen heißt er Horst Bosetzky.

Aus seinem Roman Fener für den großen Drachen hat Eberhard Itzenplitz einen \_sozialkritischen Krimi\* emacht, einen Fernsehfilm für den Sender Freies Berlin. Dieser Film schüttet leider soviel Benzin wie möglich ins Feuer. Zunächst meint man allerdings, Autor und Regisseur würden auf echt teutsche Art ein humanitares Übersoll erfüllen und einen Tendenzfilm drehen, der den guten Türken von Kreuzberg die bösen Deutschen gegenüberstellt.

Mit Ausnahme der deutschen Geliebten eines Türken sind in dem Film wirklich alle Deutschen gegen die Türken - sogar die Alternativen: Die Skala der Gefühle reicht von Gleichgültigkeit und Spott bis zur reinen Mordlust. Letztere wird von einem "Nazi" im Stil des amerikanischen Fernsehens verkörgert, der von einer Luxusvilla aus die Stadt Berlin beheuscht - wir fürchten, er ist nicht einmal für Oma glaubhaft.

Wer jedoch meint, einen einseitig gegen die Deutschen gerichteten, rassistischen Hetzfilm vor sich zu haben, täuscht sich. Sieht man genauer hin, so erkennt man, daß auch die Türken genauso geschildert sind wie die Türkenfresser sie sehen möchten: Sie verweigern die Assimilation, wollen aber gleiche Rechte, und wenn iemand nicht will wie sie, so stechen sie gleich mit dem Messer zu.

Es ist der nihilistischste Film, den wir seit langem im Fernsehen erlebt haben, denn er hetzt alle gegen alle auf. Bis ganz Kreuzberg in Flammen steht. Uns würde interessieren, wie dieser Soziologe in seinem Seminar die Studenten auf ihr späteres Zusammenleben mit anderen Menschen vorbereitet. ANTON MADLER

Hawk (Der letz-ARD, 16.28 Uhr)





## ARD/ZDF-Vormittagsprogramm

10.00 Tagesschau und Tagesthomen 10.25 Augenblicke der Stille 10.55 Wer dreimal lilgt

12.19 Kinder Kinder 12.55 Presseschau 15.80 Tagesschau

16.00 Tagesschae 16.10 Vorhang auf, Film ab Plutos Babys Ein Zeichentrickfilm

16.20 Der Letzte der Indiaser Kanad. Spielfilm, 1979 nach dem Roman von Mitchell Jayne (Wh. v. 1980)

17.59 logestation dazw. Regionalprogramme 20.60 Togestation 20.15 Die nackte Frau Italien, Spielfilm, 1981 (Dt. Erstaufführung) Mit Nino Manfredi, Eleonara Gior-

gi u. a. Der Italienische Filmstor Nino Monfredi führte selbst Regie in dieser Ehekomödie, die zur Kame-valszeit in Venedig spielt. 22.99 Gott wad die Weit Errette Afrika durch deine Macht, o Gott Klaus Figge untersucht die aktuel-le Bedeutung der Kirche für das Leben der Weißen und Schwarzen

22.39 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn

25.00 Heut' abend ARD-Talkshow mit Joachim Fuchs-

berger Zu Gast: Frank Elstner Frank Eistner stammt aus einer al-ten Theaterfamilie. Er setzt diese Tradition in der vierten Generation fort. Für ihn war immer klar, daß er einen Beruf aus dem künstlerischen Bereich ergreifen würde. Seine Mutter sorgte dafür, daß er Ballett- und Schauspielunterricht

25.45 Die Geheimnisse von Paris (1)
Fünfteitige TV-Serie von René
Wheeler und Maria Benedicto
nach dem gleichnamigen Roman
von Eugène Sue (Wh. v. 1982)
20.45 Taggetechen

12.10 Sport cictuell – cus Mégève: Ski-Weltcup Riesenslalom der Damen 1. Durchgang 15.25 Exoma in Form

16.00 beute
16.05 Planword
16.26 Schüler-Express
"Kratzer auf der Seele", 2. Teil
17.00 beute / Aus des Ländern
17.15 Tele-Illustrierte
Tone Marshall und

Zu Gast Tony Marshall und die Italienerin Florella Mannola 17.50 Put und Patachon dazw. heute-Schlagzeilen 19.00 heute 19.30 guslandsjegmal Israel: Jetzt muß der Bürger zah-len / Beirut: Friedensschützer in der Defensive / Ungam: Wie man

eine Wohnung findet / Frankreich: Modeglanz und Hungerlöhne Moderation: Rudolf Radke 20.15 Fin Fall für zwei

Totes Kapital 21.15 Der Sport-Spiegei Die olympischen Wildschützen Medaillen-Hoffnung Bathlon 21.45 boute-journal 22.05 Aspekte

Der jugoskawische Planist tvo Po-gorelich auf seiner ersten großen Deutschland-Tournee / Das neue Stück von Franz Xaver Kroetz "Furcht und Hoffnung der BRD" / Die Musikgruppe "Inti Illimani", deren Mitglieder im europäischen Exil leben, ist zur Zeit auf Deutsch-land-Tournee / Ricardo-Stein-Retrospektive. / Jörg-Immendorif--Porträt / Tschechische Fotografie 1918-1938

Moderation: Dieter Schwarzenau 22,45 Sport can Freitag 25.15 Der Sträffing und die Witte Franz Spielfilm, 1971 nach dem Roman von Georges

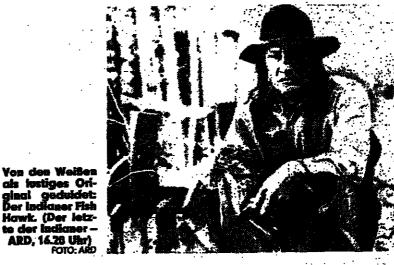

WEST 18.00 Telekolleg 18.50 Marco (44) 20.08 Tagesschau 20.15 Wildnis der Wisente 21.00 Gleiches mit Gleichem Homoopathie heute 21.45 ten kitterget für Biologie-Nachhilfe 22.15 Der Doktor und das Hebe Yiek 23.00 Reggoe Music 23.30 Letzte Nachrichten 21.45 Ein Rittergut für Biologie NORD

18.50 Hours of the Week
18.45 Follow see
19.15 Gift in klainen Dosen
Die alhägliche Umweltschödigung durch jedermann

18,00 Hallo Spencer

Schlafstörungen
Anschl. Kurznachrichten

21.15 Die Leute von Michalaberg
Ein Dorfporträt aus Siebenbürgen

22.00 Leute
Taik-Show aus dem Café Kranzier
23.30 Letzte Nachrichten HESSEN 18.00 Klomottenkiste

18.15 Somenhaus
Ein architektonisches Abenteuer 19.00 Es muß alles anders werden "Moralische Aufrüstung" im Nach-kriegs-Deutschland

19.45 News of the Week 20.00 Freitags um 8 20.45 Für gesundes Leben 21.50 Drei aktuell und Sport

22.90 Leute
Talk-Show ous Berlin

SÜDWEST

18,00 Die Leute vom Domplatz

4. Ausgrabungen 18.30 Telekollegi Sozialkunde (24) Nur für Baden-Württemberg 19,00 Abendschau im Dritten Nur für Rheinland-Pfalz 19,08 Abendachau Blick ins Land

Nur für das Saarland 19.00 Saar 3 regional 19.25 Nachrichten 20.15 Wissenschaft und Forschu

heute: Heiße Asche 21.00 Tele-Tip 21.15 Christ sein im Alltoy 2. Geschenke 21.45 Nach Ladensc

BAYERN 18,15 Sayers-Report 18,45 Rendschau 19.00 Veser Land

19.45 Das Biest Engl. Fernsehspiel 28.49 "Weiken, Wind und Wälder weit . . . \*\* 21,10 Schlösse

21,10 Schlösser und 21,25 Z. E. N. 21,30 Rundschau 21,45 Miz für unget 21,50 Karl Volentin 22,35 Sport beute 22,50 Machtstudio

Das WELT-Angebot:

# Eine attraktive Dankeschön-Prämie,

wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitteln.



### Stereo-Radio-Recorder

MW und UKW, Stereo/Mono-Schalter, Recorder mit Bandzählwerk, 2 eingebaute Mikrophone, Netz- und Batteriebetrieb, Kopfhörerbuchse

Sie erhalten diese attraktive Prämie, wenn Sie der WELT einen neuen Abonnen-

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicherlich werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.

enn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitkönnen Sie unter zahlreichen Prämien wählen. Unsere Vertriebsabteilung informiert Sie gem über alle Einzelheiten. Für Eigenbestellungen, Werbung von Ehe-partnern oder in wirtschaftlicher Gemeinschaft lebenden Personen sowie für verbilligte Studenten. Schüler- und

Der monatliche Bezugspreis der WELT beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00; Luftpostversand auf Mehrwertsteuer eingeschlossen. Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schrift-lich zu widerrufen bei:

Vertrieb, Postfach 30 58 30. An: DIE WELT, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

**Bestellschein** ich habe für die WELT einen neuen Ah Bitte schicken.Sie mir als Prămie

O den Stereo-Radio-Recorder O Bitte schicken Sie mir Ihren Katalog, damit ich mir eine Prämie aussuchen kann.

lch erhalte die Priimie, sobald das erste Bezugsgeld für Bitte liefern Sie mir die WELT zum nächstmöglicher ermin für mindestens 24 Monate. Der monatliche ezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00;

Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Meh

Ich war in den letzten 6 Monaten nicht Abonnent der WELT.

7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu

Zeitschrift für das neue Freizeitvergnügen Video...



dpa, Warschau

**JOURNAL** 

Rund die Hälfte der polnischen

Schriftsteller ist dem von regime-

treuen Autoren gegründeten neuen Schriftstellerverband beigetreten,

darunter allerdings nur wenige re-

nommierte. Die Vorsitzende des

neuen Verbands, die 80jährige Hali-

na Auderska, bestätigte, daß der

neue Verband von einem großen

Teil der Schrifsteller boykottiert

werde und Emigranten oder Schriftsteller, die "verleumderi-sche" Werke in polnischsprachigen

westlichen Publikationen veröf-

fentlichen, nicht Mitglied des neuen

polnischen Schrifstellerverbandes

Schriftstellerverband

Polens neuer

## Nun blökt das Schaf

cf - Neun szite Stunden lang ist das Hollywood-Fernseh-Epos geraten, das nach Coleen McCulloughs dickem und herzbewegendem Roman "Die Domenvögel" gedreht wurde. Bewegende Schicksale der Menschen auf einer australischen Schafsfarm, stinkreiche greise Chefin, die es ganz gern mit dem knusprigen Bezirkspriester hätte – dem aber wäre mehr nach der ergreifenden Meggie zumute: Wenn er sich derlei Gefühle überhaupt gestatten wurde, was er nicht tut, worauf sie ihn um ein Haar überwältigen. Viele Schafe und auch kleine Dramen am Rande.

Die USA haben diesen fetten Hammelbraten, gespickt mit Dra-matik und Gefühlen, bereits hinter sich - und Australien natürlich auch. Dort erhob sich ein massiver Emporungsschrei, da nichts, aber auch gar nichts in dieser Verfilmung nach Australien schmecke. Deshalb ist nun auch die Dichterin befragt worden, auf der Insel Nor-

le

iebea ind Sport

s Berim

taci fanda

¤ Altag

thics

i Mosis

The Phyles

folk im Südpazifik, wo sie sich angekauft hat und an ihren Dornenvögel-Millionen knabbert.

Mrs. McCullough verriet dem "Daily Express": "Hollywood hat Mist gemacht. Sie haben nicht einmal das Buch gelesen!" Nämlich. sonst wären weder Priester noch Angebetete so kinoschön ausgefal-

Das mag ja alles richtig sein. Aber wer beschwert sich da eigentlich? Jemand, der die Buchrechte für etwas kleineres Geld sehr wohl den begabten australischen Filmern hätte überlassen können. Aber nein, für Rechte samt Verzicht auf Mitsprache nahm die Dichterin lieber das Linsengericht von einer Million Hollywood-Dollar. Gewiß, es ist ein altes Klagelied der Dichter: Wenn sie mit Kino oder Fernsehen zusammenstoßen, dann wird ihr köstliches Produkt vermurkst. Aber Mrs. McCullough kann sich trösten. Wenn eine Verfilmung von Jane Austen oder Fontane danebengeht, das merken die Leute. Auf der McCullough-Ebene aber fällt hochstens der Mangel an lokalem Dia-

Truffauts Filmkomödie "Auf Liebe und Tod"

## Mord nach Entenjagd

Leinem Mann in Atem gehalten zu werden, der sich am Ende als ein Nichtswürdiger, ein zum Weinen banaler Halunke entpuppt, ist immer ein bißchen enttäuschend. Frankreichs Regie-As François Truffaut präsentiert uns am Ende seiner Kriminalkomödie "Auf Liebe und Tod" denn auch in einem furiosen Finale einen Mörder von Format, einen Mann, der die Frauen liebte", einen Truffaut-Helden par excellence. Sein Leben im Dienst der Weiblichkeit endet mit seinem nächtlichen Selbstmord in einer Telefonzelle, was einem Geständnis gleichkommt. Doch ist die Fahndung nach dem Mörder zweitrangig in diesem - nach einem Krimi von Charles Williams gedrehten – Film. Viel eher geht es darum, die Unschuld des mutmaßlichen Täters Julien Vercel (Jean Louis Trintignant), der irgendwo zwischen Nizza und Marseille einen Immobilienhandel betreibt, glaubhaft zu machen. Das gelingt weder dem Gericht noch der Polizei, sondern Vercels Sekretärin Barbara (Fanny Ardant), die ihrem Chef mehr zugetan ist, als er ahnt. Aus ihrem Blickwinkel wird die Geschichte auch erzählt.

Auf Liebe und Tod" - es ist Truffauts einundzwanzigster Film - wurde in Schwarzweiß gedreht, denn Truffaut parodiert hier, wie früher schon, etwa in "Schießen Sie auf den Pianisten", den "film noir", jenes Produkt aus dem Hollywood der vierziger und fünfziger Jahre, das auf schlüpfrigen Straßen eine Welt des Verbrechens und der Korruption bloßlegte. Truffauts wichtigster Schauplatz ist denn auch die regennasse Straße bei Nacht, die Kameramann Nestor Almendros zu einem unheimlichen Schattenkabinett ausleuchtet. Die Stimmung des Films ist unweigerlich "schwarz", Leichen pflastern den Weg der Helden, vier Menschen werden auf brutale Weise umgebracht. Aber das alles wird grotesk mit Humor gewürzt, denn unter dem Deckmantel der Parodie schuf Truffaut einen seiner persönlichsten

Filme. Mit einer Entenjagd im Morgengrauen fängt alles an. Vercel liebt die frühen neblig-trüben Stunden am schilfumstandenen Teich. Der Tote, der dort mit zerschossenem Gesicht gefunden wird, ehemaliger Liebhaber von Vercels Frau Marie Christine, lenkt denn auch den Verdacht sofort auf den Makler. Dieser Verdacht ver-

7 wei Stunden lang im Kino von stärkt sich durch den Umstand, daß Marie Christine am selben Abend in ihrem Schlafzimmer erstochen wird. Vercel muß untertauchen, um sich der Verhaftung zu entziehen. Durch die kleine Fensterluke in seinem Versteck sieht er von Zeit zu Zeit seidenbestrumpfte Beine und träumt von platinblonden Damen, auch er ein Mann, der die Frauen liebt". Seine Sekretärin, die zu ihrem Leidwesen brünett ist, führt die Polizei derweil auf falsche Fährten und geht in Nizza auf die Spuren der ermordeten Frau Vercel. Ihr Talent als Amateurschauspielerin, das im Film immer wieder für köstliche Pointen sorgt, kommt ihr bei der Detektivarbeit so manches Mal zu statten. Am Ende gibt es ein Happy-End, denn der Film ist nicht nur eine Krimiparodie, sondern auch eine Truffautsche Variation zum Thema Liebe, wobei das Kunststück gelingt, ganz ohne Liebesszenen auszu-

Selten wurden Schauspieler übrigens mit mehr Delikatesse gefilmt als hier. Fanny Ardent, bereits Heldin in Truffauts vorletztem Film "Die Frau von nebenan", in Frankreich als Tragödin gerühmt, zeigt hier beachtliches komödiantisches Talent. Trintignant schafft es schon nach wenigen Szenen, den Zuschauer ganz stark für sich einzunehmen.

\_Auf Leben und Tod" ist ein Film von großer formaler Eleganz, dabei voller Charme und Ironie. Die Dialoge amüsieren, die Pointen sind brillant, der Rhythmus ist leicht und heiter. Das alles steht in reizvollem Kontrast zum "Schwarz" der Stimmung, die über dem Film liegt. Truffaut zitiert seine Vorbilder Renoir und Hitchcock, wenn nicht gerade wörtlich, so doch unverkennbar. Am meisten jedoch, und mit großem Gemiß, spielt er auf eigene Arbeiten an, auf Die amerikanische Nacht" und den Mann, der die Frauen liebte", auf Die Braut trug schwarz" und in der Schlußszene sogar auf den entzükkenden Kinderfilm Das Taschengeld". Truffaut hat diesen seinen jüngsten Film, nach dem beachtlichen Erfolg seiner hochdramatischen "Letzten Métro", unambitioniert und schlicht als kleinen Film für den Samstagabend" deklariert. Im Stil amerikanischer Unterhaltungsfilme der Serie B sei er gehalten. Truffauts Bescheidenheit in Ehren, aber einen köstlicheren Samstagabend hätte er uns gar nicht bescheren können.

Pianist Ivo Pogorelich auf Deutschland-Tournee

## Ein Türkenschnauz aus Mozarts Noten

sche Pianist, ist auf die deutschen Konzertpodien zurückgekehrt, und diesmal gleich gründlich. In 33 Tagen spielt er sich durch 18 Städte, große wie kleine. Achtzehnmal erklingt dabei das gleiche Programm, und ein 19. Mal läßt es Pogorelich zusätzlich hören, wenn er zwischendurch in Sarajevo am Klavier die jugoslawischen Olympiafarben vertritt. Eine Winter-Olympiade des Klavierspiels ist seine Tournee sowieso. Karten sind bei ihr ebenso Mangelware wie bei der Herrenkür auf dem Eis. Pogorelichs Konzerte sind fast alle durch die Bank seit langem schon ausverkauft.

Lange offenbar hat der Schnellstarter an den Pianopedalen auch über die Vortragsfolge gegrübelt, die am besten geeignet wäre, sein Können, gleichzeitig seine Ansichten über Musik auszustellen. Auch auf den Hannoveraner Plakaten liest sich noch nachdrücklich, was man anschlie-Bend nicht zu hören bekommt: Beethovens opus 90, g-Moll-Ballade und das Capriccio h-Moll von Johannes Brahms. An ihre Stelle ist Mozarts beliebte ... Alla turca\*-Sonate A-Dur KV 331 getreten. Sie wird gerahmt von Bachs Englischer Suite a-Moll und Chopins h-Moll-Sonate. Mit Bach und Mozart also führt sich Pogorelich bei seiner Wiederkehr ein.

Das überrascht. Er könnte es sich und seinem romantischen Naturell zweifellos leichter machen mit einem ihm gemäßeren Repertoire, einer Werkfolge des Überschwangs, der



Klavierexzentriker und Platten-Bestseller: Ive Pogorelich
FOTO: CHR. STEINER

Vielfarbigkeit, der Virtuosität, der Verschwendung. Aber damit hält sich Pogorelich zu Anfang noch streng zurück - wenn auch nicht gerade so streng, daß ihn Puristen der Bach-Interpretation dafür umarmen dürften. Pogorelich ist offenbar ein Taktiker am Klavier, der weiß, daß Kontroversen der Karriere immer sehr gut bekommen.

Ein Meister landläufigen polyphonen Spiels ist Pogorelich in der Tat nicht. Was ihn zu reizen scheint, ist eine Art Farbpolyphonie, die Kunst, der Stimmführung wechselnde Farbwirkungen aufzusetzen, ohne darüber ins Romantisieren zu geraten. Das Ergebnis bleibt jedoch fragwürdig. Denn auch im Schattieren der Linien bleibt Pogorelich nicht streng bei der Sache. Er gestattet sich viel farbiges Schweifen, eine koloristische Akzen-

Werk Glanzlichter in Gestalt von Farbtupfern aufzusetzen.

Das wiederum ist schon eine Kunst bei dem rasenden Tempo, mit dem Pogorelich sich in das Präludium stürzt. Er nimmt es wohl derart schnell, um ihm später ganz gedankenverloren die Sarabande entgegenzusetzen, die Innenwelt sozusagen der Außenwelt einer höfischen Tanzweise, stark gedrosselt im Vortrag, eine Meditation am Klavier von jener Sorte, an der im Programm diesmal kein Mangel ist. Im Largo der Chopin-Sonate treibt Pogorelich die Form zögerlich sogar bis zum Zerbrö-

Natürlich ist Pogorelichs Spiel technisch schlackenlos. Es verfügt über alle erdenkbaren Reserven an Virtuosität, die zielstrebig in den Dienst der Interpretation (auch der befremdenden) gestellt werden. Nicht Egozentrik oder Exzentrik treiben Pogorelichs Spiel an. Auch jeder Manierismusverdacht wird entkräftet. Pogorelich glaubt offenbar felsenfest an die Ergebnisse seiner Denkar-beit vor der Klaviatur.

Dabei schien Pogorelich einst mit ganz anderen künstlerischen Voraussetzungen am Start: ein Überrumpeler, extrovertiert, mit blendendem Sendungsbewußtsein. Aber möglicherweise trog dieser frühe Schein, und schon damals waren seine Interpretationen eher stürmisch hervorgegrübelt, ein virtuoses Räsonnement voll blitzend neuer Gedanken zu alten Werken.

Diese neuen Gedanken tragen sich nun vorzüglich in den langsamen Sätzen vor, die sich beinahe Endspielcharakter gewinnen. Denn auch wie Pogorelich das Variationenthema des Andante grazioso der Mozart-Sonate herauszögert, die Punktierung beinahe schmerzhaft genießt, verweist auf ein Ausdrucksstreben, das fern von aller Beiläufigkeit und konzertierender Geschäftigkeit ist. Die Variationenkette danach wird wieder wie durch ein farbiges Prisma gesehen. Pogorelichs Fähigkeit, Farbnuancen in verschwenderischem Reichtum auszubreiten, gibt dem Satz ein ungewohntes Geflimmer, als huschten Licht und Schatten wechselnd durch die Veränderungen des Themas hirt.

Der \_Alla turca"-Abschluß macht danach den altbekannten, vielgeliebten Effekt, doch will er nach den vorangegangenen kunstreichen Manipulationen des Pianisten eher schlichten Sinnes erscheinen, als kleiner mukenschnauz aus Noten. Es ist das Menuett der Mozart-Sonate, in der sich Pogorelichs Gestaltwille nachdrücklich aussingt: In den Melodiefragmenten, die Mozart dem Satz immer wieder einspleißt, diesem Wolkenflug der Gedanken, der unversehens die traditionelle Tanzform durchschwebt. Pogorelich zelebriert die Überraschungen mozartischen Genies tiefsinnig aus.

Das Zelebrieren greift auch in den Vortrag der Chopin-Sonate hinüber und bestimmt das Largo-Geflüster auf beinahe beklemmende Art, Noch das Allegro maestoso hatte sich ausgesungen wie mit der von Chopin vergötterten Stimme der Malibran. Im Largo ist es, als sei diese Stimme für immer gebrochen. In einem Gespinst aus Schweigen und Verschweigen fängt Pogorelich geisterhaft Chopins tragische Welt.

KLAUS GEITEL Tournee-Daten: 27. 1. Wupperfal, 28. 1. Landau, 29. 1. Düsseldorf, 31. 1. Hamburg, 2. 2. Borm, 4. 2. Oznabrück, 8. 2. München, 7. 2. Kiel, 9. 2. Frankfurt, 11. 2. Mannheim, 15. 2. Stuttgart, 18. 2. Bremen, 20. 2. Berlin, 22. 2. Resrenburs



Russische Avantgarde: Kasimir Malewitschs Gouache "Portrait", um 1910, aus der Münchner Ausstellung

Sammlung Costakis im Münchner Lenbachhaus

## Von flammenden Farben

ls ich begann, Avantgarde-Werke A ls ich begann, avantganten meine alten Meister zu hängen, war es, als öffneten sich dunkle Fenster und die Sonne schiene herein." So schrieb der Sammler George Costakis in einem Bericht "Über Sammeln von Avantgarde-Kunst". Ähnliche Betroffenheit stellt sich jetzt in der Lenbachgalerie in München ein, wo annähernd 300 Werke von russischen Künstlern aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zu sehen sind.

Die Sammlung Costakis ermöglicht, den künstlerischen Alltag vor und während der Revolution von 1917 kennenzulernen. In dieser Werkauswahl trifft man nicht nur auf bekannte Namen wie Malewitsch und El Lissitzky, sondern auch auf Künstler der zweiten Garnitur, die aufgrund der politischen Entwicklung längst in Vergessenheit gerieten. Diese einzigartige Präsentation ist der Sammelwut des heute 71jährigen George Costakis, der als Diplomat griechischer Abstammung bis 1977 in Moskau lebte, zu verdanken. Einen wesentlichen Teil seiner großen Sammlung hat er der Sowjetunion vermacht. Diese Werke gehören nun der Tretjakow-Galerie in Moskau und sind bisher öffentlich nicht zugänglich. Diese "Stiftung" war die Voraussetzung dafür, daß Costakis ausreisen durfte. immerhin noch 1200 Werke – übergab Costakis als Leihgabe dem Guggenbeim Museum in New York, das auch diese Ausstellung zusammenstellte.

Costakis erste Sammelleidenschaft war noch recht konventionell: Er interessierte sich für russisches Silber, Porzeilan und holländische Malerei des 16. und 17. Jahrhunderts. Eher zufällig stieß er auf die Avantgarde: Als er eines Tages ein abstraktes, stark farbiges Bild von Olga Rozano-. va sah, "war ich von den flammenden Farben dieses mir unbekannten Werkes geblendet, das so anders war als alles, was ich je vorher gesehen hatte". Darauf verkaufte er seine bisherigen Schätze und wandte sich jenen russischen Künstlern zu, die mit Verve und Elan zu neuen künstlerischen Ufern strebten. Kandinsky, Malewitsch, Vladimir Tatlin, Osip Brik, Viktor Sklovskij und Nikoloj Punin standen an der Spitze dieser neuen abstrakten Richtung. Ursprünglich hatte das bolschewistische Regime diese Tendenzen hingenommen. Doch mit der Festigung der Macht Stalins war zugleich eine strikte Ablehnung jeglichen "Formalismus" verbunden. Viele Künstler emigrierten damals oder bekehrten sich, um ihr Leben zu retten, zu "sozialistischen" Kunstformen.

In der Münchner Ausstellung werden fünf Schulen vorgestellt: das Werk der Popova, von Kljun, Klucis, Matjusin und seiner Schule sowie bestimmte Ausdrucksformen des Konstruktivismus. Dazu kommt aus Beständen des Lenbachhauses noch ein kompletter Kandinsky-Saal. Eine Orientierung fällt trotzdem nicht leicht. Das liegt an der unerwartet reichen Facettierung dieser russischen Avantgarde.

So spielte Ljubov Popova eine ganz maßgebliche Rolle für die russische und sowjetische Kunst zwischen 1912 und 1924. Thre Aktstudien verweisen zwar noch auf die kubistische Malerei. Aber zugleich gliedert sie die zerstückelten geometrischen Körper durch rhythmische Muster, in die sie kvrillische Buchstaben verstreut.

Eine weitere Leitfigur war Ivan Kljun, der zuerst unter dem Einfluß der Symbolisten stand und dann wie Malewitsch der Vergangenheit abschwor und sich zum Suprematismus bekehrte. Viele der Ideen dieser Avantgarde-Russen finden dann später im "Bauhaus" ihren Niederschlag. So bemühten sich Michael Matjusin und seine Schüler um ein System der Physiologie und der psychologischen Dimensionen des Sehens, um den Schwerpunkt" der Wahrnehmung

Man sieht auch, wie, unter dem Einfluß des Suprematismus von El Lissitzky und Rodtschenko, die Künstler versuchten, ihre künstlerischen Prinzipien auf praktische Dinge zu übertragen. Außergewöhnliche Umschlagsentwürfe, Prospekte, Teppiche, Banner, Rednerbühnen und Hängekonstruktionen künden von den Hoffnungen der "revolutionären" Kunst von 1920. Diese Künstler wollten "grenzenlose" Bild-Welten erschaffen, sich alte Künste, Techniken und Wissenschaft untertan machen. "Schwebt mir nach, Genossen Aviatoren, ins Unergründliche! Ich habe die Signalmaste des Suprematismus aufgestellt", so schmetterte Malewitsch. In Rußland ist nichts davon geblieben. Die Revolution der Kunst wurde jäh abgebrochen. Zu besichtigen ist sie nur noch im Westen (bis 11. Mārz, Katalog 30 Mark).

ROSE-MARIE BORNGÄSSER

M. v. Z. Varese

Fiat kaufte den

Palazzo Grassi

werden könnten.

Fiat hat einen der großartigsten venezianischen Paläste des 18. Jahrhunderts, den Palazzo Grassi am Canal Grande, gekauft. Über die künftige Bestimmung wird vor Ablauf der zwei Monate, in denen der italienische Staat noch ein Vorkaufsrecht geltend machen kann, nur verlautbart, daß der Palast wie bisher kulturellen Zwecken von internationaler Bedeutung dienen soil. Außer den großen Ausstellungen, die das Centro di Cultura hier in den letzten Jahren veranstaltet hat, dienten der Palazzo Grassi und sein Theater auch Aufführungen der Biennale. Im kommenden April wird er Sitz des internationalen Salons des modernen Kunsthandels

Podiumsdiskussion um die Bundes-Kunsthalle

Mit reger Beteiligung von viel politischer Prominenz und einem teilweise kaum weniger prominenten Publikum, das aber nicht zu Worte kam (kommen durfte?), fand in Bonn eine Podiumsdiskussion über die geplante Kunsthalle der Bundeshauptstadt statt. Wie die Moderatorin Karla Vorbeck erläuterte, ging es nicht mehr um das "Ob", sondern um das "Wie". Entscheidend war unter anderem die Frage. ob die Kunsthalle nur eine Art Anhängsel des Geschichtsmuseums sein sollte oder ob beide Projekte gleichwertig seien. Alle Beteiligten - Politiker und Künstler - zeigten eine erstaunliche Einmütigkeit in der Frage der Autonomie der Kunsthalle, die als unabhängiges Projekt gesehen wurde.

Faksimile-Ausgabe des Welfen-Evangeliars? AP, Hannever

Experten für historische Handschriften werden das im Haupttresor der Norddeutschen Landesbank in Hannover aufbewahrte, rund 33 Millionen Mark teure Evangeliar Heinrichs des Löwen untersuchen. Es soll geprüft werden, ob die mit Gold. Silber und Edelsteinen geschmückte Bilderhandschrift für eine Faksimile-Ausgabe fotografiert werden kann, ohne daß die Pergamentseiten und die Edelmetallverzierungen Schaden erleiden.

### Helmut Sembdner 70

dpa, Stuttgart Der Kleistforscher Helmut Sembdner begeht heute in Stuttgart seinen 70. Geburtstag. Der in Posen geborene Wissenschaftler hatte bereits als Student mit seiner Forschungsarbeit begonnen. Die von Sembdner 1952 herausgegebene erste Kleist-Gesamtausgabe nach dem Krieg erscheint inzwischen in der siebten Auflage. Zum Geburtstag des Forschers kommen seine Standardwerke "Heinrich von Kleists Lebensspuren" und \_Kleists Nachruhm<sup>a</sup> neu heraus.

### Hermann Greive †

Der durch einen Anschlag tragisch ums Leben gekommene, 49jährige aus Walstedde/Westfalen stammende Hermann Greive, Professor am Martin-Buber-Institut in Köln, ist in den letzten Jahren bekannt geworden durch Buchveröffentlichungen, u. a. "Theologie und Ideologie, Katholizismus und Judentum in Deutschland und Österreich 1918-1935" (1969); "Studien zum jüdischen Neuplatonismus" (1979). Die Wissenschaft verliert mit Hermann Greive einen profilierten und engagierten Judaisten und Historiker der Nachkriegsgeneration, der durch seine akademische Lehrund Forschungstätigkeit mit dazu beigetragen hat, das Verhältnis zwischen Deutschen und Juden zu normalisieren.

### Politische Meinung

In der gestrigen Zeitschriftenkritik über "Die politische Meinung" haben sich zwei Übermittlungsfehler eingeschlichen, die wir hiermit richtigstellen wollen. Piel sagt, "daß das Erlebnis der Langeweile schon jetzt eher bei angelernten Arbeitern als bei leitenden Angestellten oder Beamten zu Hause ist\*. Zweitens nennt Piel nicht den "Tiefschlag", sondern den Tiefschlaf ein Symptom der Zivilisation.

Wer schreibt ihr die neue "Medea"? – Maria Wimmer zum 70. Geburtstag

## "Ich kann nicht warten und warten!"

Rückkehr des Regisseurs Juri Ljubimow nach Moskau weiterhin ungewiß

DORIS BLUM

Juri Ljubimow, als Leiter des Mos-kauer Taganka-Theaters wegen seiner unorthodoxen Inszenierungen von den Sowjetbehörden wiederholt gerügt, ist jetzt in London für die beste Regie des abgelaufenen Jahres mit dem "Standard Drama Award". dem angesehensten Preis Englands für Theater und Oper, ausgezeichnet worden. Der Preis wurde ihm für die mit britischen Schauspielern erarbeitete englische Version seiner berühmten Moskauer Bühnenbearbeitung von Dostojewskijs "Schuld und Sühne" am Lyric Hammersmith Theatre zugesprochen.

Juri Ljubimow hatte im vorigen Herbst während dieser Regiearbeit mit einem Interview Aufsehen erregt, in dem er die Kulturpolitik des Kreml kritisierte und den Funktionären vorwarf, ihm die Arbeit unmöglich zu machen, weil sie die künstlerische Freiheit des Taganka-Theaters immer weiter beschnitten. Ljubimow ließ damals offen, ob er nach Moskau zurückkehren würde. Und auch heute vermag er noch keine endgültige Antwort 211 geben, ob er sich vorstellen könnte, wieder in der Sowjetunion zu arbeiten. Das wurde in Gesprächen mit Ljubimow deutlich, der aus Florenz, wo er den "Rigoletto" insze-

e Kriii Hern H. Heber Besten Median

niert, zu der Preisverleihung an die

Unterdessen wurde bekannt, daß Moskau große Anstrengungen unternimmt, den als besten Regisseur der Sowjetunion gerühmten Ljubimow zur Rückkehr zu bewegen. Gleich nach der Preisverleihung im Londoner Savoy-Hotel wurde Ljubimow bei einem Empfang der anglo-sowjetischen Gesellschaft am Grosvenor Place mit dem Leiter der Kulturabteilung an der Botschaft, Anatoh Masko, zusammengebracht. Gefragt, was dieses Gespräch erbracht habe, antwortete Ljubimow zuerst diplomatisch: "Er äußerte die Hoffnung, daß ich bald nach Moskau zurückkehren werde." Allerdings fügte der Regisseur dann hinzu: "Ich bin gegenwärtig immer noch Direktor des Taganka-Theaters. Ich habe mein ganzes Leben diesem Theater gewidmet. Ich möchte dort gern weiterarbeiten. Aber nur, wenn die Bedingungen, die ich brauche und fordere, ge-

geben sind." Welche Bedingungen das sind, ist ein offenes Geheimnis. Ljubimow fordert zum einen, daß man ihm an seinem Theater freie Hand lasse, zum anderen erwartet er eine öffentliche Garantie, daß man ihn künftig nicht mehr mit Aufführungsverboten demütigen werde. Die Chancen, daß die Moskauer Kulturbehörden zu solchen Erklärungen bereit sein könnten, sind allerdings nicht sonderlich groß. Schließlich wurden erst unlängst zwei neue Projekte des Taganka-Theaters vom Kremi torpediert, und auch die Wiederaufnahme einer älteren Inszenierung bleibt verboten. Dazu Ljubimow: "Ich habe nicht mehr viel Zeit und kann nicht warten und warten, bis denen einfällt, diese Inszenierungen zu genehmi-

Bei der Feier im Savoy-Hotel dankte Ljubimow, der kein Englisch spricht, durch seinen Dolmetscher seinem Londoner Ensemble. Er sagte, diese Inszenierung sei ein Beispiel dafür, wie Künstler aus verschiedenen Nationen sich zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit zusammenfinden könnten. Inzwischen gibt es nicht nur das Londoner Beispiel dafür, wie diese Kooperation funktionieren kann. Ljubimow hat das überzeugend vor allem mit seinen Opern-Inszenierungen bewiesen: z.B. mit Wolf-Ferraris "Die vier Grobiane" am Münchner Nationaltheater, der Uraufführung der komplettierten Oper "Salammbo" von Mussorgskij in Neapel oder "Tristan und Isolde" in Bo-logua. SIEGFRIED HELM

SIEGFRIED HELM

### Großartigkeit ist einsam geworden Sie ist eine der letzten Tragödinnen als eine schier klirrend schicksals-der deutschen Bühne. Jedesmal, böse Laura in Strindbergs Vater\* wenn sie die Bühne betritt, braut sich

Schicksal. Sie hat, wie natürlich, den hohen Ton der tragischen Unabdingbarkeit zur Verfügung. Ihr Typ und ihre Erscheinung haben heute Seltenheitswert. Kein Platz für Heroinen.

Aber sie ist eine. Sie entstammt dem Sächsischen, hat in Leipzig, Tochter eines Baurats, ihre großen Auftritte studiert, gehörte zehn Jahre dem Hamburger Schauspielhaus an, eroberte sich München. Wien, Düsseldorf und Berlin. Seit zwei Jahrzehnten gehört sie keinem Ensemble mehr an. Ihr Typ der theatralischen Großartigkeit ist einsam geworden. Der große Faltenwurf, ihre Art des unbedingten Auftritts waren "unzeitgemäß" geworden. Eine Tragödin mußte, schuldlos, im Grunde ihre eigene Tragodie erleben.

Dabei hat sie durchaus immer wieder den Mut zur hohen Komödie bewiesen. Oskar Fritz Schuh hat sie beispielsweise in einem Goldoni auf souveräne Weise siegreich sein lassen. Sie hat in ihren frühen Jahren alle großen Anfängerrollen durchaus gespielt, das "Gretchen", Kleists Käthchen" und Lessings "Minna".

Fritz Kortner war es, der mit seiner Tragodin mit Faltenwurf: Maria ersten Münchner Nachkriegsregie sie Wimmer

böse Laura in Strindbergs "Vater" einsetzte, 1949. Die Wimmer stand gleichberechtigt neben Kortner selber. Ihre Außerordentlichkeit war durchgesetzt. Ihr ureigenes Rollenfach stand ihr von Stund an offen. Sie konnte die "Iphigenie" sein, Schillers "Maria Stuart", eine schier gläserne "Orsina" in Lessings "Emilia Galotti" und unter Strehlers Regie die Ilse in



FOTO: ROSEMARIE CLAUSEN

Pirandellos "Riesen vom Berge". Sie hatte den Kothurn gefunden, auf dem auch heute durchaus glaubwürdig zu agieren sei. Sie ist seitdem "die" Wim-

> Sie kann soviel - und so vieles so einzigartig. Becketts "Glückliche Tage" haben ihr gemundet. Sie ist mit Peter Hacksens "Frau von Stein" glorios über fast alle deutschen Bühnen gegangen. Sie hat Strindberg gespielt wie, ihr vergleichbar, kaum eine, hat in O'Neills großen, modernen Tragödien gestanden. Sie hat kürzlich erst in München in einem klugen Alleingang als "Gertrude Stein" das Publikum begeistert. Sie war eine "Penthesilea", wie Kleist sie erträumte. Sie ist

die "Medea" der deutschen Bühne. Aber wer läßt die heute noch spielen? Wer schriebe sie ihr neu? Sie hat immer den Mut und die Kraft zum Unzeitgemäßen erwiesen. Ihr großer, theatralischer Typ ist vereinsamt. Der unabdingbare tragische Grundzug, dem sie ein Leben lang folgte, - jetzt gerade scheint er langsam wieder in den Geschmack zu kommen. Unsere Bühnen müßten

Sie wird heute 70 Jahre alt. Sie sei respektvoll gegrüßt!

nach ihr lechzen.

FRIEDRICH LUFT

. ... ..... .

neten Militärs, die einen Durchbruch versuchen sollten - auf der anderen Seite kleine Gruppen von Zivilisten, die pausenlos und blitzschnell Hindernisse errichteten und die Uniformierten zur Verzweiflung trieben.

Doch es war kein Film, sondern Bauernalltag in der Bretagne. Wütende Schweinezüchter legen seit Montag das gesamte Eisenbahnnetz in Westfrankreich lahm. Ein Gebiet größer als Hessen ist total vom restlichen Schienenverkehr des Landes abgeschnit-

Seit Wochen wüten bretonische Schweinezüchter gegen die Pariser Regierung. Die Preise für Schlachtvieh sind gesunken, die für Futter stark angestiegen und die Subventionen für den Eisenbahntransport gestrichen worden. Hitzköpfige Jung-bauern verwüsteten deshalb in der vergangenen Woche in der Stadt Brest den Sitz des Präfekten, des offiziellen Vertreters der Pariser Regierung. Die Antwort der Regierung war ungeschickt: Ein Bauernführer wurde festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt, ein seit langem geplantes Gespräch zwischen Bauern und Premierminister Pierre Mauroy wurde abgesagt. Da ließen die Schweinezüchter ihrem Zorn erst recht freien

Aus dem im Gefängnis sitzenden Jean-Jacques Rion wurde so etwas wie eine "Michael Kohlhaas"-Figur. Die Anhänger des Bauernchefs beschlossen, die Eisenbahn in der Bretagne zu blockieren, um so Rions Freilassung zu erzwingen. Riesige Kühl-Lkws wurden auf den Schienen abgestellt. Kleine Einsatztrupps fällten Bāume und legten sie quer überdie Gleise. Mit Schweißbrennern wurden Weichen unbenutzbar gemacht. An anderen Stellen goß man die Spuren mit Beton aus. Traktoren und Landmaschinen wurden überall zu Barrika-

Die Eisenbahnverwaltung ver-suchte zunächst, den Verkehr halbwegs aufrechtzuerhalten. Die Lok-Führer bekamen Anweisung, im Schrittempo zu fahren. Doch die Hindernisse waren nicht zu überwinden, der Verkehr wurde eingestellt. Die Pariser Zentralregierung schickte einen Tag später Bereitschaftspolizei an die Front. Doch auch die mit Tränengas-Gewehren und Kampfhelmen ausgerüstete Ordnungsstreitmacht konnte den gut organisierten Schweinezüchtern nicht Paroli bieten "Wir sind machtlos", erklärte ein Offizier. "wir können zwar die Bahnhöfe schützen, doch die Schienen bleiben in der Hand der Bauern-Kommandos."

Deshalb wurde am Mittwoch in bester Wildwest-Tradition ein Zug mit Bewaffneten in Marsch gesetzt Er sollte von Brest aus den Durchbruch in Richtung Paris erzwingen. In vier Stunden waren knapp 60 Kilometer zurückgelegt, dann gaben die Militärs auf, Hunderte von Bauern standen an den Bahnkörpern und lachten.

Auch die Uniformierten machten kein trauriges Gesicht. Sie halten sich beim Einsatz gegen die \_Konföderierten" aus dem Westen sehr zurück. denn viele von ihnen stammen von hier und haben Familienmitglieder unter den Bauern. Häufig reichten Bauersfrauen den frierenden Ordnungshütern heißen Kaffee.

Wenn es wirklich zu Zusammenstößen kam, dann blieben die immer "im Rahmen"

Ernst ist der "Schweine-Krieg" in der Bretagne dennoch. Bei der französischen Eisenbahn werden die entstandenen Schäden bisher auf rund drei Millionen Mark geschätzt. Und auch gestern wurden wieder Schienen aus ihrer Verankerung gerissen. Am Nachmittag wurde es jedoch friedlich. Nach Gesprächen mit einer Abordnung der Bauern sagte Landwirtschaftsminister Rocard günstige Kredite zu. Daraufhin gaben die Züchter ihreBlockadenauf.

Big milde Meereshift nach Deutschland

Yorbersage für Freitag: Raum Berlin: Anlangs bedeckt und

Schneeregen, im Tagesverlauf Über-

Der fröhliche Krieg französischer
Schweinezüchter

Jochen Leibel, Paris
Die Szene hätte aus jedem guten Western stammen können: Auf der einen Seite ein Zug mit schwerbewaffneten Militärs, die einen Durchbruch

## Auf den Freeways wird es während der Spiele ernst

ERNST HAUBROCK, Los Angeles Werden die Olympischen Spiele 1984 der Stadt Los Angeles ein gigantisches noch nie dagewesenes Verkehrschaos bescheren? Bewohner der Riesenstadt ohne jeglichen Schienenverkehr, leidgeprüft durch tägliche Super-Staus zur "Rush-hour", haben Alpträume, wenn sie an die rund eine Million olympischen Besucher als zusätzliche Verkehrsteilnehmer denken.

Doch Chuck O'Connell, der leitende Ingenieur für "Olympische Verkehrsplanung\* des Staates Kalifornien, sieht den 14 Tagen mit Gelassenheit entgegen: "Es wird nicht ganz ohne Probleme abgehen", sagt



er, "aber wir sind für den Ansturm gut gerüstet." Mit Stolz verweist er auf das Arsenal technischer Neuerungen, die für die Spiele vorbereitet und zum Teil schon jetzt installiert werden: Computer, fliegende Fernsehmonitoren, fest montierte und mobile elektronische Anzeigetafeln, eine elektronische Kontroll-Zentrale und sogenannie Hovs (high occupancy vehicle lanes), womit für Busse reservierte Schnell-Spuren auf den schon vorhandenen Freeways (Stadtautobahnen) gemeint sind. Die enthusiastischen Planer sprechen von einem "System des 21. Jahrhunderts", das während der Olympischen Spiele seine erste Prüfung bestehen soll.

schwingen sich diese Schnellstraßen über das Häusermeer hinweg und verbinden mit ihren genial angelegten Zu- und Abfahrten die einzelnen Stadtviertel. Und dennoch können sie zu Stoßzeiten schon jetzt den endlosen Strom der Automobile nicht schlucken, besonders dann nicht, wenn es zu Unfällen kommt. Abhilfe sollen im Sommer 3000 in die Fahrbahn eingelassene Sensoren schaffen, die jedes einzelne Fahrzeug registrieren und den Verkehrsfluß zu einer riesigen elektronischen Karte in der Verkehrsleitzentrale übermitteln. ras aus Hubschraubern ein genaues

dann auf den Anzeigetafeln an den Straßen den Fahrern offeriert oder in extremen Fällen verordnet werden. Ausweichhinweise oder -anweisun-

zialfahrzeugen montierte elektronische Schrifttafeln, auf einer Sonderfrequenz über das Autoradio sowie über Lautsprecher an bestimmeten Knotenpunkten übermittelt. Zur weiteren Verfeinerung und um computerunabhängige Entscheidungen der Lotsen in der Zentrale zu ermöglichen, werden FernsehkameBiki der Verkehrslage in die Zentrale übermitteln, wo dann im Computer die 550 Ampeln an den Freeways

Zu den heute schon errechneten "Rush-hours" sollen eigens für die Spiele angeschaffte 1550 Sonderbusgen werden außerdem durch auf Spese eingesetzt werden. Auf den für sie reservierten Freeway-Spuren können sie täglich 25 000 Sportler, Presseleute und Funktionäre sowie 330 000 Zuschauer zumindest theoretisch rechtzeitig zum Zielort bringen. Informationsschriften sollen die Gäste überzeugen, daß Busse ihre einzige Chance sind: am Colisium etwa gibt es für Privatwagen so gut wie keine Park-

Mit Verstärkung wurden dann aber

sieben der Ältesten und 14 Hexenjä-

ger mitgenommen und des Mordes

angeklagt. Was aus der Anklage wird, bleibt allerdings fraglich. Die Gerich-

te in Südafrika nehmen die Ritual-

morde kaum als das, was sie sind. In

der letzten Zeit wurden Strafen von

höchstens fünf Jahren verhängt.

Mit dem Teufel im Bunde

rechtigkeit. Als etwa die Verantwort-

lichen von Bolatlhakgomo vor Ge-

richt erschienen, hatten sich Hunder-

te von Stammesangehörigen versam-

melt, die lautstark ihre Unterstüt-

zung kundtaten und den Gefangenen

Professor Jacobus van den Heever

von der Universität Pietersburg, ein

Experte für Sitten und Gebräuche

der südafrikanischen Stämme,

nimmt die meisten der Männer und

Frauen allerdings auch in Schutz.

"Der Zauberglaube ist integraler Be-

standteil des Lebens der Pedi. Wenn

einer von ihnen ausgeschnüffelt

wird, so sind die meisten fest davon

überzeugt, daß er mit dem Teufel im

Wie sich aber ebenfalls vor kurzem

zeigte, sind auch Hexenjäger und ihre Zeremonien nicht unfehlbar. So

war Makgadi Kekana, Mutter von

fünf Kindern, als Hexe ausgemacht

worden, nachdem der Blitz in eine

Nachbarhütte eingeschlagen war. Sie

sollte einige Tage später hingerichtet

werden, blieb aber auf freiem Fuß:

"Ich hatte mich drarauf eingestellt zu

sterben. Wenn ich weggelaufen wäre,

hätten sie meine Kinder an meiner

Stelle verbrannt." Doch Makgadi hat-

Bunde ist."

Geschenke und Geld mitbrachten.

Aber selbst das ist für die Pedi

### Computer ersetzt das Fräulein vom Amt

Vom kommenden Sommer an hei-ßen die Münchner nicht mehr "Huber" oder "Meier", sondern "48 237" oder "63 437" – zumindest was die Fernsprechauskunft betrifft. In München soll nach Auskunft der Oberpostdirektion ein Versuch anlaufen, bei dem das "Fräulein vom Amt" durch eine Computerauskunft ersetzt wird. Die Verschlüsselung von Namen in Nummern ist ein Zugeständnis an die

Verständnisschwierigkeiten des Computers. Der kann nur die Zahlen lesen, die auf der Wählscheibe stehen. Deshalb werden den einzelnen Zahlen jeweils drei Buchstaben zugeordnet. mit denen Namen und Adresse computergerecht "übersetzt" werden. Die Post verspricht sich von diesem Rechenspiel eine schnellere Auskunft bei häufig vorkommenden Namen. Jedoch müsse die Angabe von Namen und Adresse in strenger Reihenfolge geschehen. Die Auskunft erhält der Telefonkunde dann vom Computer persönlich: mit einer synthetisch menschlichen Stimme.

Mit dem Versuch soll geprüft werden, ob die Telefonkunden dieses neue Projekt der Post annehmen. Denn das gibt auch die Post zu: "Die Auskunft wirkt etwas steril, maschinell, ähnlich wie die Zeitansage", sagte der Präsident der Oberpostdirektion, Alfred Meier. Erfolg oder Mißerfolg des Münchner Testlaufs sollen über eine landesweite Einführung des "Computer-Fräuleins" entscheiden.

### Schießversuche verboten

dpa, Washington Nach zahlreichen Protesten aus der Öffentlichkeit hat das US-Verteidigungsministerium die beabsichtigte Verwendung von Hunden und Katzen für Schießversuche untersagt. Die Tiere sollten erschossen werden, um Militärärzten das "hautnahe" Studium von Wunden zu ermöglichen. Schweine und Ziegen dürfen jedoch weiter-hin als Ziele benutzt werden.

### Freie Bahn

dpa, **London** Mit der Freigabe eines 13 Kilometer langen Autobahnteilstücks im Norden von London ist zum ersten Mal eine ampelfreie Straßenverbindung von Dover bis nach Schottland geschaffen worden. Der Autobahnring um die Sieben-Millionen-Stadt London, zu dem das Teilstück gehört, soll bis 1986 ganz fertig sein.

### Erleuchtung für Angler

rtr, Tokio Angler können demnächst mit einem leuchtenden Schwimmer fischen. Ein japanischer Elektronikkonzern hat nach eigenen Angaben jetzt eine Lithium-Miniaturbatterie entwickelt, die zusammen mit einer Minibirne in die Schwimmer eingebaut werden soll. Es handele sich um die "kleinste Batterie der Welt".

### Hinrichtung in Florida

In Starke (US-Bundesstaat Florida) ist gestern der 1976 wegen Beihilfe zum Mord verurteilte 66jährige Anthony Antone auf dem elektrischen Stubl hingerichtet worden. Ursprünglich war die Hinrichtung bereits für Dienstag angesetzt. Sechs Stunden vor dem Termin hatten Antones Anwälte jedoch einen Aufschub erwirkt

....

541.

Einem Teil unserer keutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der Ha-wesko GmibH, Hamburg, bei.

### ZU GUTER LETZT

"Der Schweiß der Pflückerinnen ist noch immer der Ausgangspunkt für die gehobene Qualität von Tee..." Aus der WELT vom 24.1.

## Gauner

STEFAN HEYDECK, Bonn Unter den Abgeordneten im Deut-

den soll: Kleinert hat die Verse nur zum besten gegeben, gedichtet hat sie Auseinandersetzung inzwischen berühmter Fraktionskollege Neuhau-

## in Versform

schen Bundestag, die ihren Sinn für Poesie nicht verloren haben, gilt der 2,02 Meter große FDP-Rechtsexperte Detlef Kleinert buchstäblich als ihr größter Vertreter. Gestern erfreute er das "Hohe Haus" zu ungereimten Problemen des Urheberrechts und Raubkopien wieder einmal in Versform: Es sitzt ein Reh im Wald und friert. die Bäume sind hier nur kopiert aus einem großen Bilderbuch, das ist der Technik schlimmer Fluch Der Förster tritt hinzu und weint weil auch sein Hund kopiert nur scheint

sein Hund hält das für unerhört

sonst bist zuletzt Kopie auch Du!" P. S. Wegen des Urheberrechts, dem hier zum Durchbruch verholfen wersein für diese Form der politischen

## Spendable

KURT POLLAK Wien Ein dreistes Gaunerstück endete jetzt mit einem verblüffenden Happy-End: Von umgerechnet 3,5 Millionen Mark, die ein Grazer Bankbeamter veruntreut hatte, wurden 2,5 Millionen von einem Komplizen reuevoll zurückgegeben. Die fehlende Million befindet sich allerdings bereits in der Dritten Welt. Die beiden Ganoven wollten sich für ihre betrügerischen Machenschaften den "Segen Gottes" erkaufen und hatten ein Drittel ihrer Beute dem katholischen Orden der Karmilianer in Grazannonym gespen-

Der Coup war durch eine Revision in der Grazer Bank aufgefallen. Der Bankbeamte floh Hals über Kopf, konnte aber am Wochenende in Köln verhaftet werden. Daraufhin packte seinen Komplizen, einen Studenten, die Reue. Zu einem Problem wurde nur die "gespendete" Million. Die ahnungslosen Ordensbrüder entschlossen sich jedoch zu einer Haussammhing, um das für caritative Zwecke nach Afrika überwiesene und dort bereits verteilte Geld der Bank zurückzahlen zu können.

## **BGA** nimmt 65 Arzneimittel vom Markt

Schmerz- und Rheumamittel können zum Tode führen

PETER JENTSCH, Bonn Wegen schwerer gesundheitlicher Nebenwirkungen müssen 65 Arzneimittel zur Behandlung von Entzündungen verschiedenster Art, von Schmerzen und Rheuma mit sofortiger Wirkung vom Markt genommen werden. Das teilte gestern das Bun-desgesundheitsamt (BGA) in Berlin mit. Gleichzeitig wurden für weitere 206 Praparate von 69 pharmazentischen Unternehmen, die ebenfalls die Wirkstoffe Phenylbutazon und Oxynhenbutazon enthalten, erhebliche Anwendungsbeschränkungen erlassen. Diese Arzneimittel dürfen nach Auskunft des BGA nur noch bei akutem Gichtanfall und zur Behandhing von akuten Schüben von Morbus Bechterew (Erkrankung der Wirbelsäule) verordnet werden.

Das Bundesgesundheitsamt begründete seine Entscheidung damit, daß nach vorliegenden Erkenntnissen diese Medikamente schwerwiegende Störungen des Magen-Darm-Traktes, der Blutbildung sowie allergische Reaktionen mit zum Teil tödlichem Ausgang verursachen können. Diese Nebenwirkungen seien bei die-sen Arzneimitteln häufiger als bei vergleichbaren Mitteln.

Der Widerruf der Zulassung der 65 Arzneimittel ist nach Dartellung des BGA unumgänglich geworden, da die Hersteller trotz Aufforderung durch das Amt Ärzte und Apotheker nicht umgehend und angemessen auf die Risiken hingewiesen hätten. Im Interesse des Verbraucherschutzes sei das Amt daher zum sofortigen Widerruf verpflichtet. Denn eine Anwendungsbeschränkung hätte nur Eingang in die Packungsbeilage gefunden und damit die verschreiben-

den Ärzte nicht unmittelbar erreicht. Die Nebenwirkungen dieser phenylbutazon- und oxyphenbutazonhaltigen Arzneimittel seien Ende vergangenen Jahres durch eine Dokumentation des Baseler Pharmaunternehmens Ciba-Geigy bekanntgeworden, erklärte das BGA. Das Unternehmen habe daraushin für die von ihm vertriebenen Medikamente "Tanderil" und "Butazolidin" "Sofortmaßnahmen in eigener Verantwortung" getroffen, um die in dieser Größenordnung bislang nicht be-kannten Arzneimittelrisiken zu verringern. Ciba-Geigy habe die Anwendungsgebiete dieser Präparate stark eingeschränkt, die Behandlungsdauer auf eine Woche begrenzt und die deutschen Ärzte durch sogenannte \_Rote-Hand-Briefe" unterrichtet.

Weitere 69 Hersteller von Präparaten mit den genannte Wirkstoffen hätten sich auf Drängen des Bundesgesundheitsamtes seit Ende 1983 den Maßnahmen von Ciba-Geigy angeschlossen oder sogar auf die Zulassung ihrer Mittel verzichtet. Das BGA hält daher den weiteren Vertrieb dieser Präparate "nach gegenwärtigem Wissensstand" für vertretbar.

Der Bundesverband der pharma-

zeutischen Industrie (BPI) in Frankfurt machte gegenüber der WELT deutlich, daß die Hersteller der 65 vom Markt genommenen Präparate keine Mitgliedsfirmen des Verbandes seien. Es handele sich bei diesen Produzenten um Einzelhersteller, etwa um Krankenhausapotheken oder um einzelne Apotheker. Bei den anderen 206 Präparaten von 69 Pharmaunternehmen habe man sich mit dem Bundesgesundheitsamt darauf verständigt, die Indikation zunächst bis zum März einzuschränken. Auf einer Sondersitzung im März will das Amt endgültig über Nutzen und Risiken dieser Mittel entscheiden. In die Beratungen sollen dann auch Präparate mit vergleichbaren Wirkstoffen (Azapropazon, Mofebutazon, Kebuzon, Suxibuzon, Bumadizin und Clofezon) einbezogen werden.

KNUT TESKE, Bonn

## Nach einem Gewitter blasen die Pedi noch immer zur Hexenjagd

In Südafrika häufen sich die Prozesse wegen Verbrennung von Zauberern in den Homelands

R. P. LAUCK, Johannesburg Szenen wie aus dem finestersten Mittelalter: Bei einigen Prozessen in Südafrika stellte sich jetzt wieder heraus, daß in den Homelands, den halbautonomen Stammesgebieten, Hexenjagden und verbrennungen fast an der Tagesordnung sind. Vor allem aus Lebowa, der Reimat der Pedi, wurden jetzt einige besonders krasse Fälle bekannt.

Ein Gewitter zog über Bolatlhakgomo. Es donnerte und schüttete in Stromen. Blitze zuckten auf und tauchten das Dorf etwa 500 Kilometer nordöstlich von Johannesburg in ein gespenstisches Licht. Nach dem Unwetter finden Dorfbewohner in den Feldern die Leiche einer 26iährigen Frau. Sie wurde vom Blitz erschlagen. Schnell sammelte Stammeshäuptling Jan Lodwaba seine Stammesbrüder um sich. Für sie war klar, daß bei dem Tod des Mädchens Zauberei im Spiel gewesen sein mußte.

Nach der festen Überzeugung der Pedi sind Blitze, vor allem solche, die Menschen töten, Hexerei, In solchen Fällen werden die reichlich vorhandenen Hexendoktoren bemüht. 15 von ihnen beauftragte auch der Häuptling von Bolatlhakgomo mit der Suche nach dem Ursprung jenes Hexenwerks. Sie versammelten sich vor den Augen der furchtsamen Dorfbewohner, brachten allerlei zum Kochen, zerstampften Knochen, Muscheln und Kuhhörner.

### Opfersuche ohne Erbarmen

Singend und tanzend machten sie sich dann daran, den Schuldigen zu "erschnüffeln". Plötzlich zeigte einer von ihnen auf den 75 Jahre alten Joshua Morwamotse. Der Alte begann zu zittern und beteuerte seine Unschuld. Seine Frau und seine zwei Kinder blieben stumm und rührten keinen Finger für ihn. Die kreischende Menge stürzte sich auf ihn und

schlug ihn besinnungslos. Anschlie-ßend wurde der alte Mann mit Benzin übergossen und verbrannt.

Nur einer von mehreren Fällen der letzten Wochen. Allein in Khureng, einem Dorf etwa 300 Kilometer nordwestlich von Johannesburg, schlug der Blitz sechsmal ein - sechs Menschen mußten dafür mit ihrem Leben bezahlen. Ein abgestorbener rauchgeschwärzter Baum inmitten von grünen Pflanzen legt makabres Zeugnis ab: Hier wurden die "Hexen" un Zauberer\* verbrannt, die Blitze auf ihre Mitmenschen gelenkt hatten. Dieser Glaube hat eine lange Tradi-

tion, und auch die Tatsache, daß sich die Menschen auch in dieser Gegend modern kleiden, daß sie Kirchen und Schulen besuchen, hat his heute noch nicht dazu geführt, daß der Aberglaube in ihrem Innersten überwunden wurde. Zitiert wird da etwa der 22jährige Simon Dladla, ein Student, der gerne zur Eisenbahn möchte und versichert, er sei Christ. "Es gibt zwei Arten von Blitzen", erklärt er Journalisten, "die einen sind die natürlichen, die keinem schaden können. Die schickt Gott, Die anderen kommen von Zauberern, die damit töten wollen."

Die südafrikanische Regierung, die ten, die Hütten samt den Hinterbliebenen der Ermordeten in Flammen aufgehen zu lassen".

immer noch die Rechtshoheit in den Homelands hat, erklärt zwar offiziell. daß sie ohne Nachsicht gegen den Abergiauben vorgehen wolle, schaffte es bis heute allerdines nicht, ihn einzudämmen. Das ist auch nicht ganz einfach. Als etwa die Polizei versuchte, drei der Stammesältesten aus Bolatibakgomo zu verhaften, fiel das ganze Dorf mit Knüppeln und Steinen über sie her. "Die schrien uns an, das sei ihre Sache", erzählte einer der beteiligten Beamten, "und droh-

### te Glück: Ihr gelang es, die Dorfbewohner davon zu überzeugen, daß noch ein anderer Hexendoktor gehört werden müsse. Der sprach sie

### Deckte AOK-Rechner einen Skandal auf? Dortmunder Ärztesprecher weist Verdacht der "Doppelabrechnung" in 1000 Fällen zurück

drehender Wind.

Bundesgebiet: Wechsel zwischen Folgt dem Bochumer Rezeptskankurzen Auflockerungen und starker Bewölkung mit einzelnen Schauern, oberhalb von 800 m als Schnee, in den Miederungen meist als Regen. Anstieg der Tagestemperaturen auf 3 bis 6 Grad, usechts 2 bis null grad. Mäßiger bis frischer, in Böen auch starker Wind aus Südwest.

Weltere Avssichten: Am Samstag Wetterberuhigung, am Sonntag von Westen wieder unbestän-

| J V                                 |        |                |      |
|-------------------------------------|--------|----------------|------|
| Temperatu                           | ren am | Donnersing, 13 | Uhr: |
| Berlin                              | 0°     | Kalro          | 16°  |
| Bonn                                | 0°     | Kopenh.        | œ    |
| Dresden                             | O°     | Las Palmas     | 19°  |
| Essen                               | I.     | London         | 7°   |
| Frankfurt                           | -1°    | Madrid         | 5°   |
| Hamburg                             | -1°    | Mailand        | 2°   |
| List/Sylt                           | -4°    | Mallorca       | 12°  |
| München                             | -2°    | Moskau         | -8°  |
| Stuttgart                           | -3°    | Nizza          | 8°   |
| Algier                              | . 16°  | Oslo           | -11° |
| Amsterdam                           | œ      | Paris          | 5*   |
| Athen                               | 11*    | Prag           | 1*   |
| Barcelona                           | 12°    | Rom            | 5*   |
| Brüssel                             | 20     | Stockholm      | 10*  |
| Budapest                            | 1°     | Tel Aviv       | 15°  |
| Bukarest                            | 3°     | Tunis          | 14*  |
| Helsinki                            | - 0°   | Wien           | 1*   |
| Istanbul                            | 4°     | Zürich         | -39  |
| *Sonnezau                           | frang  | am Şametag:    | 8.07 |
| Uhr, Untergang: 17.03 Uhr, Mondauf- |        |                |      |

gang: 4.45 Uhr, Untergang 12.50 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel.

**WETTER: Schauer und Schnee** 

dal, in den vornehmlich Apotheker verwickelt sind, jetzt ein Dortmunder Ärzteskandal von weit größeren Ausmaßen? Die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) in Dortmund will in mehr als tausend Fallen auf fingierte Abrechnungen von Arzten gestoßen sein. Wie AOK-Geschäftsführer Wilhelm Vogelsänger gestern gegenüber der WELT erklärte, rechneten Ärzte im Jahre 1982 Beratungen und Hausbesuche von Patienten ab, die zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus lagen. Der Verdacht richtet sich gegen 120 bis 150 Ärzte aus dem Raum

Dortmund, 30 Namen erwecken dabei das besondere Interesse der AOK-Fahnder, die ihre Erkenntnisse aus einem entsprechenden Computerprogramm gewonnen haben. 1982 gab es im Dortmunder Raum 18 000 AOK-Krankenhauspatienten. Stimmten die per Computer ermittelten Daten, ware also für jeden 18. Patienten doppelt abgerechnet worden. Vogelsänger: "Gar nicht auszudenken, zu welchen Summen man

sen hoch."

käme, rechnete man diese Situation

bundesweit und für alle Krankenkas-

Bei der Kassenärztlichen Vereini-

gung (KV) in Dortmund rief dieser Schritt Vogelsängers in die Öffentlichkeit erhebliche Verärgerung hervor. Der Dortmunder Arzt Ulrich Oesingmann, Vorstandsmitglied der KV, verurteilte dieses Vorgeben als "unangebracht" und hielt der AOK entgegen, der Computer sei bestenfalls in der Lage, Fakten zu ermitteln, nicht aber, sie auch entsprechend zu interpretieren. Oesingmann nannte

derlegen sollten: So gebe es kleine Krankenhäuser ohne eigenen Gynäkologen. In solchen Fällen wäre es durchaus denkbar, daß ein Facharzt von außerhalb herangezogen würde, der dann natürlich über die kassenärztliche Vereinigung abrechne.

drei Sachverhalte, die die AOK wi-

Es komme auch vor, daß der Arzneimittel-Vorrat eines Krankenhauses für spezielle Bedürfnisse von Patienten nicht ausreiche. In diesem Fall würden sich dann Angehörige die benötigten Medikamente vom Hausarzt verschreiben lassen, der dies auch abrechnen könne.

wolle, wende sich hilfesuchend an

seinen Hausarzt. Dieser berate ihn -

ohne zu wissen, von wo der Patient

 Oder: Ein Patient, dem man im Krankenhaus ein Bein abnehmen

ihn anrufe-und liquidiere dann nach Ziffer 1 der Gesetzesordnung für Ärzte (GBO) eine Beratung. Vogelsänger zu diesen theoreti-

schen Einwänden Oesingmanns: "Beispiel 1 kommt deswegen schon nicht in Frage, weil unsere Liste sich mit mutmaßlichen Unkorrektheiten der Ärzte befast. Der Fall des Gynäkologen aber ist ein Beispiel für eine legale Abrechnung. Beispiel 2 mag zwar vorliegen, wenn auch nur in äußerst geringem Umfang, so daß sich an der Gesamtzahl der Vorwürfe gegen die Dortmunder Kassenärzie nichts ändern würde." Im übrigen glaubt Vogelsänger nicht an die von Oesingmann angenommene Sachlage: Alle Krankenhäuser im Dortmun-der Raum seien an große Zentralapotheken angeschlossen, die ausnahmslos alle Medikamente lieferten.

Vogelsänger weist endlich auch das dritte Beispiel zurück: Die Beratungsgebühr spiele bei den von der AOK beanstandeten Fallen gar keine Rolle. Von den verdächtigten Ärzten würden ganz andere Leistungen in-Rechnung gestellt: Hausbesuche mit Spritzen, gründliche Untersuchungen nach Ziffer 65 der GBO, Röntgenaufnahmen und diverse Laborlei-

## Ungereimtes

und flieht davon. Total verstört. Doch ein Japaner geht vorbei. dem ist das alles einerlei; noch eh' der Hahn am Morgen kräht, verkauft er ein Kopiergerät. O Mensch, bedenke dies in Ruh',

Statemen 🛂 1/2 bendezte Wiest States 20°C. 🚳 bendezte salle us Nabel. ¶ Sjendrogen, ⊕ Reger, # Schoolfall, ▼ School Gabier: 200 Paper, 201 School, 201 Nabel, 444 Frestgrasse. N-Hach- T-Teidrackgebien <u>Inhabiteup</u> =>were sobalt natura: Lines glackes Labitudus (1000m)-750mm).